# Ostdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301 989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche),

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zl. bezw. 1,60 Zl. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkordoder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß: abends 6Uhr

#### Internationale Abrüstung — ein deutsches Recht

## Deutschland fordert volle Gleichberechtigung

## Der erste Beschluß des Auswärtigen Ausschusses

Alle Anträge gegen die Reparationen abgelehnt

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 29. Oktober. Der Auswärtige Aus ichuß des Reichstages unter Borfit bes Abg Frid (Nat.-Sog.) hatte sich am Mittwoch mit den Anträgen zu beschäftigen, die bon ben berschiedenen Barteien gur Reparations- und gur Abrüftungsfrage gestellt worden find. Un ber Gigung nahmen Reichsaugenminifter Dr. Curtius und Reichssinanzminister Dr. Dietrich teil. Der Reichskanzler Dr. Brüning beteiligte sich nicht an den Berhandlungen, er hatte aber bor Beginn der Sitzung Besprechungen mit den Führern ber im Ausschuß bertretenen Bar. teien mit Ausnahme ber Rommuniften. Der Grund dieser Besprechungen wird in parlamentarischen Areisen darin gesehen, daß im Auswärtigen Ansschuß bie Regierungsparteien, auch wenn man bie Sozialbemokraten in biesem Falle bagu gahlt, in der Minderheit gegenüber ben Oppositionsparteien sind. Da sowohl von der änßersten Rechten wie von den Kommunisten Anträge aus Einstellung der Jahlungen aus dem Youngplan vorlagen, bestand also die Möglichkeit, baß ber Auswärtige Ausschuß burch Mehrheits-beschluß einen bollständigen Aurswechsel in ber Außenpolitik berlangen konnte. Berfuche, die Abstimmung über die jum Doungplan gestellten Anträge zu vertagen ober burch Abgabe von Erflärungen überflüffig gu machen, ich eiter. ten an bem geschloffenen Widerstand ber Oppositionellen bon rechts und links. Alls es bann au den Abstimmungen tam, fand sich

für die Unträge gegen den Youngplan feine Mehrheit, weil die Rechte gegen die fomm. Antrage stimmte und die Rommunisten die Antrage der Rechts= opposition ablehnten.

Der Antrag ber Wirtschaftspartei auf Borlegung einer Denfichrift über bie bisher bon Deutschland aufgebrachten Reparationeleiftungen wurde mit Stimmengleichheit abgelehnt.

Man wird die Ablehnung auch dieses An trages anger mentlich bebauern muffen. Auch bie ber Regierung nahestehenden Barteien hatten wohl kaum Anlaß gehabt, auf die Vorlegung einer berartigen Denkschrift, die doch dazu beitragen sollte, Klar heit zu schaffen über das, was Deutschland disher geleistet hat, zu verzichten. Die parteiliche Gestaltung des Auswärtigen Ausschuffes durch seine Trennung in zwei gleich kart. starke Lager wird hoffentlich nicht bazu führen, ihn für jede praktische Arbeit unsähig zu machen, indem ans Parteigründen jeder Antrag mit Stimmengleichheit abgesehnt wird.

Angenommen wurde bagegen ein Antrag beg Abg. Dauch (DBB.) mit einem Zusabantrag bes Abg. Graf We ft arp (Konservativ) mit den Stimmen der Volkspartei, der Nationalsozialisten, der Chriftl.-Sozialen, des Zentrums, der BBP., der Virtschaftspartei und des Landvolkes gegen die Stimmen der Sozialbemokraten und Kommunisten, bei Stimmenthaltung der Deutsch-nationalen. Der Antrag lantet:

"Der Auswärtige Ausschuß hat auf Grund bes Berichtes bes Reichsminifters bes Auswärtigen bon bem gegenwärtigen Stanb ber Frage ber allgemeinen Abrüftung, insbesondere bon dem Ergebnis der Berhandlungen ber biesjährigen Bunbesberfammlung bes Bolterbundes über biefe Frage, mit größter Enttauichung Renntnis genommen. Er muß banach feststellen, bag bie Bemühungen um bie allgemeine Abrüftung bisher feinerlei prattifche Erfolge erzielt haben. Die Staaten, bie mit ber Erfüllung ihrer rechtlichen und moralifchen Berpflichtung gur Abruftung feit Jahren im Rudftand find, haben bei ben letten Genfer Beratungen nicht einmal gu einem Beichluß beranlagt werben fonnen, der die schnelle Ginberufung der erften allgemeinen Abrüftungstonferen ; fichergestellt haben murbe.

Dentichland fteht somit bor ber Tatfache, daß es die ihm auferlegte Berpflichtung zur restloser Entwaffnung bis zum letten Buntt hat burchführen muffen, bag ihm oher die vertraglich zugefiderte, längft fällige Wegenleiftung immer noch in ihrem gangen Umfange rechtswidrig vorenthalten wird. Darüber hinaus erfolgt in manchen Ländern fogar noch eine Berftartung ber Ruftungen. Der Muswärtige Ausschuß ift ber Anficht, daß dieser Buftand im fraffen Biberfpruch gu bem Grundfat ber Gleichberechtigung fteht, bag er eine ernfte Bebrohung ber Gicherheit Deutschlands und bamit bes Beltfriebens bebeutet und bag er aus biefen Grünben böllig unhaltbar ift.

Der Auswärtige Ausschuß erwartet bon der Reichsregierung, daß sie mit allen ihr zu Gebote ftehenben Mitteln auf bie ichleunige Menderung ber gefahrbollen Lage hinwirft und bag fie mit außerftem Rachbrud barauf besteht, eine Abrüftung ber anderen Staaten gu forbern, bie nach Umfang und Art her Ahruftung Deutschlands und hem Grundfaß paritätischer Sicherheiten entibricht und daß fie Rlarheit barüber herbeiführt, ob bie auswärtigen Mächte gewillt find, bieje Forberung entsprechend ben im Berfailler Bertrag festgelegten Berpflichtungen gu erfüllen."

Vor Beginn ber sachlichen Aussprache gedachte ber Borfigende

#### Abg. Dr. Frid (Nat.=Soa.)

ber Toten, die bei ben letten Bergwerksunglücken zu beklagen find. Er betonte, daß der Ausschuß in dem Gefühl herdlichsten Beileids für die in dem Gesuhl berzlichsten Beileids sur die beklagenswerten Opfer der Kataftrophen und beren Angehörige einig sei, ebenso wie in dem Bunsche, daß den Unglücksursachen mit aller erdenklichen Sorgfalt nachgegangen werden müsse, um — soweit es in Menschenhand liege — die Biederholung derartiger Katastrophen sür die Bukunst unmöglich zu machen. Er glaube, im Sinne des Ausschusses zu ihrechen wenn er im Sinne des Ansschusses zu sprechen, wenn er für die Hinterbliebenen jede mögliche Linderung materieller Not fordere. Zu diesen Worten hatten fich die Ausschußmitglieder bon ihren Gigen er-

#### Freispruch im Nachterstedter Mordprozeß

(Telegraphifche Melbung.)

Salberstadt, 29. Oktober. Mittwoch mittag, furs nach 13 Uhr, verkündete im Nachterstedter Mordprozek der Vorsigende des Schwurgerichts

Der Angeklagte Roch wird auf Roften der Staatstaffe freigefprochen.

## Urabstimmung der Berliner Metallarbeiter

Berlin, 29. Oftober. Die Einigung im Reichsarbeitsminifterium, die in später Rachtstunde über den Konflitt in der Berliner Metallindustrie zustandegekommen ist, hat am Mittwoch noch nicht zu einer Wiederaufnahme der Arbeit führt. Zunächst einmal hatten die Obleute der Metallarbeitergewersichaften Stellung zu nehmen zu ben von dem Zehner-Aussichung zu nehmen Zereinbarungen. Es ging bei dieser Sitzung recht stürmisch zu, da sich besonders die von den Kom-munisten geleitete "Revolutionäre Gewerkschafts-opposition" gegen die Vereinbarungen aussprach. Aber auch in Kreisen, die dem sozialdemokratischen Giemerkschaftkeil noder stehen der nicht siederst Gewerkichaftsteil nahe stehen, hat nicht überall volle Zufriedenheit mit der Streifbeendigung un der Beibehaltung des bisherigen Tarifauftandes bestanden. So ist den Verindarungen des Zehner-Ausschusses nicht ohne weiteres zugestimmt, sondern beschlossen worden. am Donnerstag in sämtlichen Berliner Betrieben eine Urabstimmung über die Frage:

"Wieberaufnahme ber Arbeit ober Beiterführung bes Streits?"

vorzunehmen. Die Urabstimmung wird am Don-nerstag vormittag in allen Betrieben mit Aus-nahme der Siemen 3-Betriebe durchgeführt werden. Die Siemen 3-Arbeiter nehmen an der vollem Umfange wieder aufnehmen wollen, läßt Schliffe tarauf zu, daß auch bei der Urab-ftimmung der mit allen Mitteln heute unter die Metallarbeiter getragene Bersuch der Kommuni-Weetallarveiter getragene Verligd der Kommuniften, trotz der Einigung weiter zu streifen, keinen Ersolg haben wird. Ein Ersolg der Kommunisten ist um in unwahrscheinlicher, als ein Etreifbeschluß der Dreiviertelmehrheit bedarf, über die die Kommunisten sicherlich nicht versügen. Man rechnet damit, daß am Freitag früh auf Grund des Ergebnisses der Urheit timmung im arnben ganzen die Urheit misder stimmung im großen gangen bie Arbeit wieber aufgenommen werben wirb.

#### Difziplinarunterfuchung gegen Pfarrer Schent

(Selegraphifde Melbung)

#### Rüdtritt des Memeler Landesdirektoriums

(Selegraphifche Melbung.)

Memel, 29. Oktober. Der Bräsident bes Landesdirektoriums bes Memelgebiets, Rchighz, hat den Gouberneur in einem Schreiben gebeten, ihn und die beiden Landesdirektoren, Bürgermeister Schulz und Landwirt Sziegaub, don ihren Pflichten zu entbinden. Dieser Schritt des Präsidenten entspricht den Genfer Verein barungen, wonach das unmittelbar vor den Wahlen umgestaltete Landesdirektorium gleich nach den Wahlen zurücktreten follte.

waren, find im Krankenhaus ihren Verletzungen

#### Polen im Wahlkampf

Von

unferem F. S .= Rorrefpondenten.

Ceit Bolen im Wahlkampf fteht, find alle wirtschaftlichen Fragen, die im Herbst gelöft werden follten, in den Sintergrund getreten und wird das öffentliche Leben ausschließlich von der Politik beherrscht. Mit der Berhaftung von rund 70 führenden Männern der oppositionellen Parteien hat die Regierung Pilsudfti den fräftigften Schlag in ihrem jahrlangen Rampf gegen die Opposition geführt. Unter den Berhafteten befindet sich der frühere Ministerprösident Witos, der als Parteiführer wie als mehrjähriger Lenker der Regierungsgeschäfte eine große Rolle im neuen Polen gespielt hat, ber frühere Innenminister Riernif, gleichfalls ben Agrarfreisen angehörend, befindet sich der Nationaldemofrat Dembfti, ein Mann ber äußerften Rechten, befinden sich befannte Parlamentarier der Linken wie der Warschauer Rechtsgelehrte Abstimmung nicht teil, weil fie mit Zuftimmung Liebermann, der frühere Unterrichtsminister der Gewerkschaften Donnerstag früh die Arbeit in Barlicki und schlieklich das Saubt der Oppo-Barlicki und schließlich bas haupt ber Opposition im Schlesischen Seim, Rorfanty. Durch biefen Schritt ber Regierung, welche die Berhafteten der Agitation gegen die Sicherheit des Staates bezichtigt, werden die repräsentatibften Oppositionellen zunächst für die Wahlagitation ausgeschaltet, nachdem bie Guhrer alle Borbereitungen getroffen hatten, um im ganzen Lande ben schärfften Rampf gegen die Regierung aufzunehmen. Sind durch die Berhaftungen die Bablausfichten ber oppositionellen Barteien wirksam geschwächt worden?

Tatsache ift, daß die Opposition nach dem erfolglosen blutigen Sonntag am 14. September und einem ebenfalls wirkungslosen eintägigen Streit ber fozialiftischen Arbeiterschaft an Schlagfraft eingebüßt hat und völlig in die Defenfiv-Berlin, 29. Oftober. Bon unterrichteter Seite berlung zurückgedrängt ift. Sie bermeidet alles, berlautet, daß das Konsistorium das Vorgeben was Pilsussifi zu neuen Kepressalien gegen sie des Pfarrers Schenk nach dem Abschluß des veranlassen könnte, weil sie mit Recht befürchtet. bes Pfarrers Schenk nach dem Abschluß des Frenzel-Prozesses auf dem Wege der Distischet, daß die Regierung im Halle einer zuweit getriepling von finder um tersuchung flarstellen wird. Das Konsisten will das Gericht um Ueberlassung der Broze fakten und um Aussertigung der Aroze fakten und um Aussertigung einer Urteilsbegründ der ersuchen, um seinerseits zu den Angriffen die gegen Pfarrer Schenk erhoben worden sind, Stellung nehmen zu gegen die drohende offene Diktatur begegnete die Bildung des großen Oppositionsblocks, zu dem veranlaffen tonnte, weil fie mit Recht befürchtet, bie Bildung bes großen Oppositionsblods, gu bem fich ichlieflich nur Linke und Bauern gufammengeschloffen haben, großen Schwierigkeiten, ba er du heterogene Gruppen vereinigt und jede Partei große Teile ihres Programms gurudftellen mußte: Rur ber gemeinsame Rampf gegen bie Diftatur halt ben Bentrolinfsblod gufammen; "Berteidigung des Rechtes und der Freiheit" ift feine Losung, mahrend die rechtsftehenden National- und Chriftlichdemokraten felbständig gegen Bilfubifi marichieren. Die oppositionelle Stimmung ift in den breiten Schichten aller Landesteile nie fo beftig gemesen wie jest, wo die polnische Deffentlichkeit außenpolitisch ein Sinken des mit so viel Aufwand hochgetriebenen Brestiges bes Landes, eine Schwächung bes mora-Maschinenwärter Bilhelm Ahrberg und lischen und finandiellen Kredites fühlt und San-Matroje Beinrich Ofter famp, die bei ber Be-ichießung ber "Baben" schwer berwundet worden schollichen Rotlage gusammenguhrechen broben schaftlichen Rotlage zusammenzubrechen broben. Die ungeheure Erregung der breiten Maffen,



und der wirtschaftlichen Not rufen, wird jedenfalls der Opposition bei ber völligen Programmlofigfeit des Bilfudftismus viele unzufriedene Wähler zuführen, die von einem Zusammengehen mit ber Regierung ichon burch ihre Dhnmacht, ber wirtschaftlichen Schwierigkeiten herr zu werden, abgeschreckt werden. Der hinmeis auf die bedenkliche Berrüttung des Kredites, das Ausbleiben jeglicher Anleihe aus dem Auslande, auf die mahnfinnig hohen Militärausgaben, die mehr als ein Drittel des Budgets verschlingen, die unaufhörlichen Budgetüberschreitungen, die Lähmung ber Wirtichaft burch ben unerträglichen Steuerbrud und nicht gulegt bie Agrarfrife bilben wirkungsvolle Mittel der Opposition im Kampfe gegen die

Aber auch der "Unparteiische Blod für die Zusammenarbeit mit der Regierung", der sich aus dem Regierungsblod, den pilfudftifreundlichen Sozialiften und ben Konservativen gusammensett und der im letten Seim die gablenftartfte Frattion von 128 Sejmabgeordneten und 48 Senatoren - besaß, geht mit großem Optimismus in die Bahlen. Als fein Arbeitsprogramm ftellt der Regierungsblod die von Bilsubsti angestrebten Biele: Stärfung ber Erefntibe burch Ausarbeitung einer neuen Berfaffung, Canierung des Parlaments, deffen Rleinarbeit der Marichall als bemmenden und negativen Gattor an den Aufgaben des Staates anfieht, Schut ber Staatsfinangen gegen ben "Appetit ber Barlamentarier" und leberwindung der ichweren Wirtschaftsfrise auf. Aber es ift trot ber ftarten Beeinfluffung bes Bahltampfes im Ginne ber Pilsubsti-Richtung faum du erwarten, daß ber neue Seim nach ben beißen innerpolitischen Kämpfen der letten Monate eine solche Mehrheit für die Regierung, (die an 300 Mandate zu gewinnen hofft!) bringen wird, daß fie auch gegen bie Stimmen ber anberen Parteien bie neue Berfaffung beschließen fonnte. Die Entscheibung liegt zwischen dem Regierungsblod und dem Bahlblod ber Zentrolinken. Die rechtsftebenben Rationalbemofraten und driftlichen Demofraten werben nur als zweitklaffige Statiften an bem Bahlfampf teilnehmen. Die Minberbeiten, die biesmal getrennt marichieren, burften aus ben Neuwahlen Untersuchungsgerichts über bie Urfache ber Ra- war. vielleicht ungeschwächt hervorgehen. Die Deutfchen, die fich ju einer einzigen Bahlgemeinschaft in der Lifte 12 zusammengeschloffen haben, dürften im allgemeinen ihren Besitstand behaupten. Auch die Juden, die in nicht weniger als vier Gruppen gespalten find, werben die ichon im früheren Seim | lagen fiber bie Borbereitungen besteht. Gir John infolge ihrer Uneinigkeit erlangte schwache Bosition halten. Fraglich bleibt hingegen bas Bablresultat für die Ufrainer-Ruthener, die zwar geschloffen auftreten, aber mehr noch als alle anberen Minberheiten unter Drangfalierungen und Repreffalien bes herrichenben Spftems ju leiben haben. Wie immer das Ergebnis ausfallen wirb, es bleibt höchst unwahrscheinlich, daß ber Bilfubftiblod eine Mehrheit erlangen wird. Dann aber ware die Lage genan fo zerfahren wie bisber und eine Berfaffungsreform fogar erichwert, weil die besonderen Vorrechte des aufgelöften Seims zu verfaffungsanbernden Beschlüffen ohne Zustimmung bes Senats für bas folgende Parlament nicht mehr gelten.

Rach allen bisherigen Erfahrungen wird Bilfudfti auch biesmal zögern, mit festem Sandgriff jugugreifen und die offene Diftatur gu erflaren. Sein Regime wird fich jeweils nach ber augenblidlichen Konjunktur richten: Wird die Opposition gu ftart, die Parlamentstontrolle gu unangenehm werden, fo wird wiederum Raltstellung bes Parlaments burch Bertagung, abermalige Ginberufung besfelben und ichlieflich bie Auflösung bes Seims erfolgen. Pilsubstis Ziel läuft darauf binaus, die Opposition gang murbe gu machen, wobei er nicht zu Unrecht auf die Wahlmüdigkeit der breiten Maffen fpekuliert!

Zugentgleisung in Güdfrankreich

Telegraphische Meldung

Paris, 29. Oktober. Der D-Zug Lyon—
Bordeaux ist in den ersten Morgenstunden ungesähr 25 Kilometer nördlich von Perigneux entgleist. Der D-Zug, der aus Genstam, besörderte 210 rumanische Auswanderer. Der Zug wurde von 2 Lokomordiven gezogen, die beide aus den Schienen gesprungen sind. Vis 18 Uhr sind aus den Trümmern des entgleisten Gehellzuges 16 Tote gedorgen worden. Etwa 30 Kerionen iossen persent sein 30 Personen sollen verlett fein.

Die Urfache bes Unfalles fteht noch nicht fest. boch glaubt man, daß entweder ein Fremdförper auf den Schienen die Entgleisung verursacht habe, oder daß es sich um eine durch Regengusse ver-

#### Sentung des Bahndammes

gehandelt hat. 20 Minuten bor bem berunglud gehandelf hat. 20 Minuten vor dem verunglüdten Zug paffierte der Schnellsug aus Paris die Unfallstätte. Bei der Ankunft in Perigueux erklärten die Reisenden dieses Zuges, einen heftigen Stoß genan an der Stelle, an der der nachfolgende Zug entgleiste, verspürt zu haben. Auch ein Zuged den Weldung deim Zuges hatte etne entsprechende Meldung deim Bahnhossvortens vor Arrigueux genacht. Ein Rahnhossvortens stand von Perigueur gemacht. Ein Bahnbeamter Das Flugschiff Do. X. wird am Sonntag, war sofort an Ort und Stelle enbandt worden, 2. Robember, von Altenrhein zu seiner ersten traf aber zu spät ein und konnte nur noch das Etappe nach Amsterdam starten. stand von Perigueux gemacht. Ein Bahnbeamter war sofort an Ort und Stelle entsandt worden,

Berlin, 29. Oktober. Im Rahmen der Beftre-bungen auf eine allgemeine Breisfenkung, als deren Borausfehung eine Kürzung der Gehälter und Löhne angesehen wird, ift ein Schritt ber Großbanken haben, wie die "Bossischen Einzelne Großbanken haben, wie die "Bossische Zeitung" mitauteilen weiß, in diesen Tagen ihren Obersbeamten, die haben Tagen ihren Obersbeamten, die nicht von Tarisbestimmungen erfaßt werden, Gehaltskürsaungen inlen mit sün f Brozent bei Jahresbankern bis zu 8000 Mark beginnen und bei Gerafie gehältern bis zu 8000 Mark beginnen und bei Ge-bältern über 8000 Mark auf zehn bis fünf-zehn Prozent steigen. Auch die höchsten Spiten sollen in den Gehaltsabban einbezogen werden.

welde nach Rettung aus bem politischen Chaos | Noch kein Zeitpunkt für den preußisch-evangelischen Kirchenvertrag

## Mittellandkanal und Oderausbau

Die Mindestforderung des Ostens im Gtaatsrat

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 29. Oktober. Im Breußischen Staatstat biefer Sachlage keinen Grund zu ber Annahme, rat stand am Mittwoch zunächft die förmliche Anfrage Frhr. von Gahls (Arbeitsgemeinschaft) über den Abschluß eines Bertrages mit den edungelischen Kirchen zur Beratung. Bom Kultusministerium war neie Mitteilung eingegangen, die helget den neche Mitteilung eingegangen, die helget den neche das preuhische Staats. bie befagt, daß, nachdem bas preußische Staatsministerium zu den bisherigen Verhandlungen über den Abschluß eines Vertrages mit den evangelischen Landeskirchen Stellung genommen habe, den beiligten obersten Kirchenbehörben der Entwurf eines Bertrages zugeleitet worben fei Ein Zeitzunkt für den Abschluß ber Berhandlungen sei noch nicht abzusehen. Ohne in eine Erörterung einzutreten, nahm ber Staaisrat Kenntni von dieser Mitteilung.

Es folgte die Beratung der sozialbemokratischen Anfrage, ob die Weldung zutreffe, daß die Einstellung ber

#### Bauarbeiten am Mittellandkanal

bevorstehe. Bom Landwirtschaftsministerium ist Antwort eingegangen, in der ausgeführt, , daß der Bau des Mittellandkanals nach Uebergang der Wasserstraßen auf das Reich ein Unternehmen bes Reichs geworben fei, an bem Brensen und die anderen Länder vertraglich ein Drittel der Bautosten beitrügen, Nachdem Brensen bis 1929 Beiträge in Söhe von rund 60,7 Millionen geleistet babe, habe es von dem ausdrücklich seitgelegten Recht Gebrauch gemacht, weitere Zahlungen nicht mehr zu leiften, ba es an Mitteln sehle. Breußen habe aber sugestanden, kanals ersolgen solle. Zahlungen des Reiches, auf die es Anspruch babe, als Beiträge für den Weiterban zur Verstügung zu stellen. Die Staatsregierung habe bei ratung der Anfrage erledigt.

machte als Berichterftatter auf bie Answirfung bes Ranalbanes für ben Often, ber burch bie Kriegsfolgen ichon ichwer getroffen ift, aufmertfam und bezeichnete es als bringenb notwendig, bag gunächst ber Ausban ber Dber betrieben werbe. Durch bie Benutung bes Mittellandkanals würben bie Frachten für Rohlen ans bem Rheinland und Westfalen um 6 Mart je Tonne und fur Gifen bis gn 12 Mart je Tonne verbilligt werben. Für die ober- und niederschlefifchen Induftriegebiete muffe bie Frachtgleichheit bie Millionen geben. hergeftellt werben, sonft seien fie nicht mehr lebensfähig. Der Berichterftatter empfahl einen Antrag, wonach bas Staatsministerium ersucht wirb, ben bon ben Oberintereffenten aufgestellten und burch bie Induftrie- und Sandelskammer Breslau bom 10. September 1930 eingereichten Leitfägen über ben Ansbau ber Dber bauernde Aufmerkfamkeit gugumenben und barauf hinzuwirfen, bag bie Durchführung ber babei geforberten Magnahmen fpateftens gleich. geitig mit ber Gertigftellung bes Mittellanb-

Mit Annahme biefes Antrages war die Be-

## Erhebliche Fahrlässigkeit im Fall R 101

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung

(Drabtmelbung unferes Berliner Conberdienftes.)

London, 29. Oftober. Die Berhanblung bes | weil in einem Bengintant ein Schaben entstanben taftrophe bes englischen Luftschiffes R. 101 hat bereits gu einer Reihe bon fenfationellen Geftstellungen geführt. Danach bestätigt sich ber Einbruck, daß die Borbereitungen für ben Indienflug nicht nur unzureichend gewesen sind, sondern daß auch ein sehr bebenklicher Mangel an amtlichen Unter-Simon als Vorsigender bes Gerichtshofes außerte beute fein Erftannen barüber, bag über ben erften und einzigen Probeflug, ben bas Luft. Schiff gemacht hat, im Luftfahrtminifterium nicht einmal ein amtlicher Fahrtbericht auffindbar sei Der Generalstaatsanwalt vermochte bisher einen derartigen bokumentarischen Bericht nicht beizubringen. Er mußte sich vielmehr darauf beschrändem Untersuchungsrichter tagebuchartige Aufzeichnungen einiger Offiziere, die an bem Probeflug teilgenommen hatten, auszugsweise zur Berfügung zu ftellen. Im übrigen sind auch biefe Berichte von Interesse. So steht in einem bieser

"Ich habe den Einbrud, daß wir mit Glüd rechnen müffen."

Tagebücher wörtlich:

Der Kommanbant des Luftschiffes R. 100, Booth, teilte bem Gerichtshof in biefem Zusammenhange mit, der erste und einzige Probessug des Luftschiffes R. 101 sei beshalb unbestriebigend gewesen, weil er biel zu kurz gewesen sei und angerbem unter viel gu gunftigen Betterbebingungen

stattgefunden habe. Es entspann sich im Ausschuß eine längere Aussprache barüber, baß ber Probeflug, für den alle Sachverständigen eine Dauer von 24 Stunden gefordert hatten, nur 16 Stunden gedauert habe. Der (Beneralstaatsanwalt mukte zwoeben, das der Probeslug trot ber 16 Stunden nicht befriedigend berlaufen ist. Es mußte vielmehr einer ber vier Motoren bereits zwei Stunden nach dem Start für ben gangen Reft ber Fahrt ftillgelegt werben,

In der Dienstag-Sitzung jagte Generalstaats-amwalt Sir William Jowitt,

#### das Gewicht der Motoren

bes Luftschiffs habe 17 Tonnen betragen, statt, wie borgesehen, 9 Tonnen. Luftsahrtminister Thomson habe im vergangenen Winter er-Hart, das Anftschiff müsse Ergangenen Winter et elseine Blane entsprechend gemacht habe. Der Luftsahrtminister habe die Whicht gehabt, während der Tagung der Neichstonseren in London nach Indien und zurück zu fliegen, um dann den Bremierminiftern ber Dominions einen großgügigen Blan betreffend Ginrichtung bon Luftverkehrslinien zwischen den verschiedenen Teilen bes Reiches ju unterbreiten.

#### Das Hochwasser fällt

Der Schaden ift noch nicht zu überseben.

(Selegraphifche Meldung)

Breslau, 29. Oftober. Mit dem Betterunschlag hat im Laufe des Mittwoch im allgemeinen auch das Sochwasser in Niederschlesien nachgelassen. Die Talsperren Maner und Marklissa melden ein Fallen des Bassers. Im Görliger Dezirk können die Züge wieder am Gorliger Bezirt tonnen die Zuge bieder fahrplanmäßig verkehren, und das Hochwasser ift start zurückgegangen. Wie groß der angerichtete Schaben an den Flußläusen der Neiße, des Bober, des Queis und der Neiße, des Bober, des Queis und der Kathdach sein wird, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen. Opfer an Menschenleben sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Der Materialschaben wird aber in

Im Unterlause ber Spree und der Reiße ist das Hochwasser am Mittwoch zum Teil noch gestiegen. Die Spree hat besonders in Spremberg gestiegen. Die Spree hat besonders in Spremberg gestiegen. Die Berheerungen angerichtet. Um den Wassermassen einen Absluß zu verschaffen, wurde der Damm zwischen Spremberg und Cantborf gesprengt. Die Flutwelle hat am Abendetwa Kottbus passiert. Insolge des Hochwassers der Reiße entstand in ihrem Rebensluß, der Kubst. ber Lubst, ein heftiger Rückfau, der in Guben ein Hochwasser hervorries, das die gleiche Höhe wie 1926 erreichte. Auch in Sommerfeld und im Landfreise Guben wurden weite Streden über-flutet. Stellenweise mußten Kioniere eingesetzt werden, um die schimmsten Gefahren abzuwenden.

#### Awist in der englischen Konservativen Partei

(Telegraphtiche Melbung)

London, 29. Oktober. 44 konservative Parlamentsmitglieder haben eine Erflärung an den Haupteinpeitscher ber Vartei gerichtet, in der sie die Ansicht aussprachen, daß ein Bechsel in der Barteisührung im nationalen Interesse notwen-

Der finnische Generalftabschef Ballenis ift wegen feiner Beteiligung an ber Entführung bes früheren Landesprafibenten Stahlberg feines Boftens als Generalftabschef enthoben

#### New Yorks Polizei sammelt für die Arbeitslosen

New York. Die Lage der Urbeitslosen in New York ift fo ernft, daß die Boligiften bon New York eine Sammlung zu ihren Gunsten veranstaltet haben, um sie in die Lage zu setzen, sich Leben 3 m ittel zu kaufen. Die Beiträge ber Bolizisten geben bon einem halben bis gu fünf

## Ist das Voltsbegehren-Ergebnis "retuschiert" worden?

Beleidigungsprozeß gegen Sugenberg und drei Scherl-Redakteure

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 29. Ottober. Bor bem Schöffengericht | Berlin Mitte begann um 11 Uhr ber Prozeß gegen die Redakteure Wilhelm John vom "Berliner Lotalanzeiger", Rubolf & I em ming bom nationalsozialiftischen Landtagsabgeordneten Strei-"Tag", Schwenby bon ber "Deutschen Beitung" und den Reichstagsabgeordneten Geheimen Finanzrat Dr. Hugenberg wegen Beleidigung. Nach dem Volksbegehren hatte Geheimrat Dr. Hugenberg geschrieben:

Saben wir die Schlacht gewonnen ober nicht? Der fozialiftische Reichsinnenminifter wird das am 6. Robember mitteilen, wenn nicht inzwischen bas Ergebnis retuschiert worden ift!"

An anderer Stelle bes Artikels ift noch die Redewendung "herausrechnen" gebraucht worden. Wegen bieses Artikels ist gegen Dr. Sugenberg als Berfaffer und bie brei Mitangeflagten wegen ber Beröffentlichung im "Ber liner Lotalanzeiger", im "Tag" und in ber "Deutschen Zeitung" Anklage erhoben worden. Auf Antrag bes Dberftaatsanwalts Köhler wurde das Verfahren gegen Dr. Hugenberg, ber nicht erschienen war, abgetrennt. RU. Dr. Sollnid ftellte eine Reihe von Beweisantragen, aus benen herausgehen foll, baß bas Ergebnis bes Boltsbegehrens nach Ausfagen bon Taufenben bon Zeugen tatfächlich retuschiert worben fei. Gin Rebatteur bes Scherlverlages fei eigens aus bem allgemeinen Dienft berausgenommen worden, um alle Zuschriften zu sichten, die über solche "Retuschen" berichteten. Die Berhandlung bauert noch an.

Die Redakteure Flemming vom "Tag" und Schwenby von der "Deutschen Beitung" wurden wegen öffentlicher Beleibigung au je 150 Mart Gelbstrafe, bilfsmeise gu 15 Tagen Saft Mark Gelbstrafe, hilfsweise zu 15 Tagen Haft verurteilt. Redakteur John vom Berliner "Lokalanzeiger" wurde freigesprochen. Außerbem wurde ben betr. Ministerien Publikations-befugnis zuerteilt und die Unbrauchbarmachung der betr. Zeitungsnummer verkündet.

#### Ditler sorgt für Distiplin

Münden. Aus Anlag ber Saftentlaffung bes cher, ber eine zweimonatige Gefängnisstrafe wegen Religions vergebens verbus abend in ber Münchener Burgerbrauballe eine Maffenversammlung ber RSDUB. ftatt, die stärker besucht war als je eine Versammlung der Nationalsozialisten. Gleich zu Beginn der Nede Streichers kam es zu heftigen Tu multen. Streicher hatte darauf aufmerksam gemacht, daß sich im Saale ein ka tholischer Weistlicher besinde, der sich, nach zuberlässigen Melbungen, in kommunistischen Versammlungen zustimmend zu ben dort gehaltenen Reden geänsert habe. Das gab den Anlaß zu einem minutenlangen Kadau. Man wollte ben Geiftlichen mit Gewalt aus bem Saale entfernen. Schlieflich ftieg Sitler felbft auf das Podium und erflärte in großer Erregung:

"Sie führen sich hier auf wie Rinb 3. töpfe; sind Sie Menschen oder Baschlappen? Ich habe ein so erbärmliches und tranziges Bild ber Dissiplinlosigfeit noch selten gesehen"

Ubgeordneter Bagner hatte sich inzwischen mit den S.-A.-Leuten zum persönlichen Schut des Geistlichen an bessen Tisch durchgekämpft. Man setze den Pfarrer on den Tisch der Leitung. Gleichzeitig warnte Hitler vor weiteren Störungen. "Unter keinen Umständen" so subschaften dem Gegner den Bunsch erfüllen, daß sich irgendeiner von den Rationalspälalisten dem bon den Nationalsozialisten an einem Rleibe bergreife, das für Millionen von Deutschen ein Ehrenkleib bedeutet." Erft dann konnte Streicher zu seinem Thema "Iwei Monate Gefängnis — warum?" sprechen.

## Frau von Lolli treibt. EIN KRIMINELLER LIEBESROMAN VON PAUL OSKAR HOCKER

Copyright 1929 by August Scherl GmbH., Berlin.

Aus seinen Augen traf sie ein blitartiger Blick. "Mitseid schläfert bas Gehirn ein, Mademoiselle. Achtung — Borsicht — ei, Sie passen is nicht auf!" ja nicht auf!

Auf seinen plötlichen Anruf bin wendete sich Betra nach ber Aussichtsseite - und in berselben Setunde erhielt fie von rudwarts einen Stoß,

glitt ab und sah sich über dem Abgrund. Sie schrie auf — tastete um sich —, bekam in letter Sekunde seinen Fuß zu kassen. —



Ronsard stemmte sich mit aller Gewalt gegen den Boden, weil die Last der an ihm Hängenden ihn über die Böschung zu ziehen drohte! Er stieß mit dem linken, freien Fuß gegen die Hand, die seinen rechten Juß umklammerte. Betras zweite seinen kolkete in die Linke kiel der Hand taftete in die Luft, trallte sich an das Beug seines Beinkleids. Er keuchte ... Nun kam er selbst ins Gleiten und Rutschen ... Ein neuer gellender Aufschrei hallte über das

Die Böschung siel bis zur zweiten Kehre fünfzig Meter steil ab. Petra hing noch an Ronsards Huß, an seinem Bein. Auch beim Absturz klammerte sie sich an ihm sest. Das Tempo bes Sturzes nahm rapide an Geschwindigkeit zu. Petra sah das Buschwerk und die Steine blitzen. Sturzes nahm rapide an Geschwindigkeit zu.

Betra sah das Buschwerf und die Steine blidsschwell an sied vorübergleiten . . Sier war eine Wurzel, an ber sie einen Halt zu sinden hoffte — sie öffnete die Sände, ließ Konsard los und griff zu . . Uber ein furchtbarer Schwerz im linken Arm, zugleich ein Aufschlagen ihrer Stirn auf das Wurzelwerk, das ihre Rettung sein sollte, raubte ihr die Besinnung.

Ronsard hatte sich im Sturz mehrmals überschlagen. Dicht oberhalb der nächsten Serpentine blieb er, den Kopf zu Tal, mit dem Küden auf der Besestigungsmauer liegen, die den Abgang gegen die Straße stüßte.

Als Ketra die Augen aufschlug, sah sie den wolkenlosen himmel über sich. Bon der Kaßhöbe her klang das Kusen und Lachen der Paskhöbe her klang das Kusen und Lachen der pielenden Kruppen in ihr Ohr. Aus dem Tal stieg Glockenläuten auf. Auch das Knarren eines zweirädrigen Karrens war hörbar. Gin Kaar Maulesel zog ihn wohl; das verriet das kurze, scharrende Gestrapeel auf der steinigen Straße.

Betra konnte den linken Arm nicht ohne stechenden Schwerz bewegen. Aber es war ihr unmöglich, zu unterscheiden, od der Schwerz aus der Schulter, aus dem Ellendogen oder aus der Sand kam. Sie bersuchte die Finger zu rühren — erschraß aber selbst über den röckelnden Schwerzenslaut.

Doch das war ja gar nicht ihre eigene

Schmerzenslaut

. Doch das war ja gar nicht ihre eigene

Zwanzig Schritt unter ihr lag Ronfard, mit ausgebreiteten Armen, als ob er unter sich nach einem Halt suche; seine Füße waren im Gestrüpp hängen geblieben; der Kopf hing über bas Mauer-wert hinab. Er stöhnte.

Petra fühlte sich nicht imftanbe, ihren Platzu verlaffen; benn sie hätte sich dazu beider Hände bedienen muffen, die leiseste Bewegung aber versebeinen muffen, die leiseste Bewegung aber versebeinen muffen, die leiseste urfachte ihr atembetlemmenden Schmers.

Monfard hatte kurzen Prozeß mit ihr machen wollen. Gin plöglicher Schreck — ein Schwindelgefühl —, die junge Dame hatte an der gefährlichen Stelle das Gleichgewicht verloren und war abgestürzt. Fünfzig Meter tief hier abstürzen, an der steilsten Felsenstelle des ganzen Abhangs, das bebeutete aber ein sofortiges Ende. Und niemand fand sich, der den Berdacht aufbringen konnte, ihr Begleiter sei an diesem Anfall irgendwie beteiligt Was ging den eleganten Gatten der Grenobler Professorten biese Strafburger Sportleb-rerin an, die er soeben erst jum erstenmal in feinem Leben gesehen hatte?

40 Pf.

Das Stöhnen des zusammen mit ihr Abge-

Das Stöhnen bes zusammen mit ihr Abgestürzten quälte Petra.
Konnte sie ihm helsen?
Beim Bersuch, sich etwas aufzurichten, kam sie wieder ins Ruchichen. Run ist alles zu Endelsate sie sich und jchloß die Augen.
Aber der Abhang war hier nicht mehr so steil wie oben. Dicht oberhalb der Maner sanden ihre Hise einen Stüßpunkt. Sie war im Abgleiben jedoch gegen ihren linken Arm gestoßen und verslor wieder vor Schmerz die Besinnung.
Mis sie balbweas zu sich kam, gingen ihre Ges

Alls fie halbwegs zu fich tam, gingen ihre Ge-

danken fraus durcheinander. Und in der Not hob sie den Kopf wieder. Dicht vor ihr lag das Gesicht Konsards. Die Augen waren nur halb geöffnet. Der Mund war verzerrt. Die todatgelben Finger faßten wie Krallen ins Leere, schlossen sich, öffneten sich. "Lessel — Sie haben mich töten wollen!" stieß

sie aus. Gin qualvoller Ausbrud vergerrte bas Gesicht des Abgestürzten. Offenbar hatte er noch schwe-

reren Schaben genommen als sein Opfer. "Sie pslegen jeden Menschen aus dem Wege zu räumen, Lessel, der Ihnen im Aufstieg hinder-

"Has soll ich tun? Meine Sand ist gebrochen, vielleicht auch mein Arm! Ich werde rusen!" So laut sie konnte, erhob sie ihre Stimme.

Das Lachen der Spielenden dauerte fort. Aber von unten kam das Knarren des Laftwägelchens näher. Auch das Beitschenknallen klang lauter. Plößlich erhod sich Verra so weit, daß sie saß und den rechten Arm rühren konnte: oben, an derselben Stelle, von der sie abgestürzt waren,

stand Abrienne. "Da ist Abrienne!" sagte Petra. Sie strich vorsichtig über ihre Ellenbogen, zuckte aber vor Schmerz zusammen und biß sich auf die Lippe.

wollten Sie doch jetzt beseitigen?"
"Holen Sie — Hilfe . . . La, ich wollte Sie beseitigen, weil Abrienne . . . ach, sie sollte doch

So ftarf es ihre Krafte noch hergaben, winkte

und rief Betra. Run endlich hatte Abrienne, die oben Ausschau Villin endlich hatte Wortenne, die bben aussichten hielt, die beiben erspäht. Ein heller Aussicheite lunfchrei. Auf der Straße rasche Schritte, die sich haftig entfernten, weil sie der zweiten Kehre auftrebten. "Schonen Sie — Abrienne —!" sagte Lessel und schlug gequält die Augen auf.
"Um Abriennes Glück nicht zu stören, haben Sie auch Suzanne beseitigt? Und haben keine Vergeltung gesürchtet?"

Betra kniete neben ihm. "Abrienne soll nie ersahren, Lessel, daß Sie in diesen drei Gestalten gelebt haben, aber Sie mussen, der im Unteruchungsgefängnis sitt, durch ein Geständnis be-

"Ach, ich sterbe, es ist ja alles zu spät." "Es ist nie zu spät, eine gute Tat zu boll-

rer der Brennerei, entdeckte jest erft das self-same Baar oberhalb der Beseiftigungsmauer. Er rückte die blaue Tellermüße aus der Stirn und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß ab. "He! Hall Da! Ein Sterbender!" Betra "Ein Unfall! Da! Ein Sterbender!" Betra preste den linken Arm, der ihr wie tot in den Geseifen ding, unter wachsenden Schwerzen an

"Ein Unfall! Da! Ein Sterbenber!" Petra preßte den linken Arm, der ihr wie tot in den Gelenken hing, unter wachsenden Schmerzen an Sie konnte mur mit Aufbietung äußerster Kraft noch sprechen.

Der Brennereibeamte mußte ein ganges Stud bergauswärts geben, um von der Straße aus einen Uebergang zu der kleinen Platte oberhalb des Mauerwerks zu finden, wo der Regungsloje lag: den Kopf nach unten, die Arme und Hände in der Luft verkrampft.

Inswischen war auch Abrienne von oben ber

du der Stelle gelangt. "Emil! Dh, mein Gott, Emil!" schrie sie auf, "Emil! Dh, mein Gott, Emil!" schrie sie auf, fie ben berglaften Ausbrud feiner

"Hören Sie zu", sagte Beira zu bem Fremben, "dieser Mann da weiß nicht, ob er noch lange am Leben bleiben wird, aber es drängt ihn, ein Geständnis abzulegen. Er hat am 10. Oftober in Berlin in der Wohnung eines Doktor Zeck eine Frau von Lolli getötet, die ihn aufs schwerfte

eine Frau von Lolli getotet, die ihn aufs schwerste bedroht hat. Hören Sie zu, was er Ihnen sagt, denn Sie werden Zeuguis ablegen müssen. Abrienne rutschte auf den Anien näher. Aber sie konnte an den Körper nicht heran. "Emil! Emil!" klagte sie, ohne auf Betra zu hören.
Es waren nur ein paar kurze Sähe, die Smil Lessel-Konsard noch unter Stöhnen iprach.
Der Mann aus der Chartrepse hatte begriffen

Der Mann aus der Chartreuse hatte begriffen baß man's mit einem Sterbenden zu tun hatte der sein Gewissen noch erleichtern wollte. Er schrieb das, was ihm der Anglückliche diktierte, in sein Rechnungsheft ein, mitten zwischen Zahlenreihen und Namen.

reihen und Namen.
Abrienne berstand gar nicht, was hier vorging. Sie versuchte, den Ropf ihres Gatten zu erreichen, um ihm eine Stübe zu geben. Aber dabei schien sich das gebrochene Kückgrat zu verschieben, ein schweres Aechzen war zu vernehmen, und gleich darauf hob sich das Kinn des Sterbenden fast senkrecht.

"Friede sei mit ihm!" sagte Betra, ungehört

von Adrienne, die, auf den Anien liegend, immer

lauter zu jammern begann. Der Wann fuhr sich mit beiden Zeigefingern in die Mundwinkel und entsandte ein paar durchdringende Pfiffe, die fast wie Sirenenzeichen

vielleicht auch gebrochen."

"Man muß ein Auto schicken!" rief Abrienne dazwischen. "Oben, vom Kloster, ein Auto! Da sind die Unsern! Ach, eisen Sie doch! — Emil, Emil!"

Emil!"

Bielleicht hatte man oben die Signalpfeise gehört — vielleicht auch die drei Ausflugskeilenehmer endlich vermißt . . . Giner Wolfe gleich fegte seht die ganze Schar der Studenten die steinige, von der Sonne knochentroden und staubig gewordene Packstraße entlang, erst rechts him. unter dur ersten Kehre, bann sich links wendend ... Und in einigem Abstand bahinter tam Pro-

... Und in einigem Abstand dagintet tum Stefessor Bernaisson, aufgelöst, den Hut und das Taschentuch in der Hand.
"Was ift geschehen? Was ist geschehen?"
Petra lag regungslos da. Sie konnte nicht mehr benken, nicht mehr sprechen.

Im Mordprozeß Lolli ware bas Urteil wohl ichon am Schluß bes vierten Verhanblungstages gesprochen worden, wenn nicht ber Zwischenfall während des Plädogers von Rechtsanwalt Feberer alle Plane und Berechnungen über ben Saufen geworfen hätte.

Die Haltung Feberers hatte die Angehörigen Bens schon längst in immer steigenbe Besorg-nis versetzt. Niemand wußte, was Feberer auf die in logischem Aufbau sich auftürmende Anble in logischem ausbam ich anfattenene anklagerede des Staatsanwalts erwidern würde, der am Schluß sestgestellt hatte: wenn se ein Indizienbewis lückenlos gelungen sei, so sei dies hier der Fall. Spöttisch überlegen saß Federer da. Immer wieder nahm er den Kneiser ab, rieb die Eläser mit dem Taschentuch und sah blinzelnd ins Leere.

Das Plädoher des Berteidigers gab zunächst ein äußerst sympathisches Charakterbild von Benjamin Zeck, wies auch auf das patriarchalischerzliche Verhältnis hin, das zwischen ihm und seiner Mutter, seinen Brüdern, stets bestanden hatte. All die vortrefssichen Leumundszeugnisse, die sie am Tage zwor gehört, rief er den Geschworenen ins Gedächtnis zurück.

## Der Elefantenjäger

Hans Schomburgk, beer berühmte beutsche Afrikaforscher, beging voogestern seinen 50. Geburtstag. Er kann auf ein Leben reich an Abenteuern und Erfolgen zurücklichen. Die geographische, zoologische und völkerkundliche Forschung verdankte seinen Reisen wertvolle und epochemachende Ergebnisse. Gewissermaßen seine Lebensbeichte bebeutet Schomburgks soeben im Berlage von Reimar Hobbing in Berlin SM. 61 erscheinndes Buch "Zelte in Afrika", in dem er in amüsanter, sesselbertschildert.

. Wie der Cowbon in Amerika, so stand der Elefantenjäger in Afrika. Milstonäre und Sportsleute, die hoffen, in der Elesantenjagd einen Rikel für ihre abgestumpsten Nerven zu finden, sind an ihre Etelle getreten.

Die Erschließung bes einft schwarzen Erdteils und die dadurch notwendig gewordenen Jagdgesete haben dem Berufsjäger das Todes urteil gesprochen. Nur wenige der alten Glesanteil fantenjäger find heute noch am Leben. Ginige bon ihnen find zu Gubrern der reichen Sportsleute geworden, beren wertvolles Leben zu schützen. Manche Trophäe im Hause eines reichen Wannes, mit der sich ber Besitzer brüstet, ist nicht von ihm, sondern von seinem Führer, einem alten Elesantenjäger erlegt worden.

Aber noch heute machen am Lagerfeuer weißer und ichwarzer Jäger die Geschichten von den alten Elesantenjägern die Runde. Nie wird man in Afrika diese alten, mächtigen Jäger wird man in Afrika diese alten, mächtigen Jäger wicht nach Europa zurücksehren, sondern irgendwo in Afrika diese alten, mächtigen Jäger vergessen. Die verstorbenen sind du Sagen
ziguren geworden, von den wenigen noch lebenden spricht man mit Rerehrung. In Das Durchschnittslehen den spricht man mit Verehrung. Nie wird im früheren Deutsch-Südwestafrika der schwedische Rimrob Erikson, den die Eingeborenen "Nara-

Sie waren beide erschöpft. Vom Reden. Von "Babh" nannten, aus der eine halbpfündige ex-ben Schmerzen. Auf der Straße hielt das Mauleselgespann. schoß, der mit den Schwertjägern der Hamram= Der Mann, der es begleitete, ein Rechnungssüh- Araber, auch nur mit dem doppelhändige n

hans Schomburgk, ber berühmte beutsche Schwert bewaffnet, zu Pferde, Elejanten er-frikaforscher, beging vorgestern seinen 50. Ge-testag. Er kann auf ein Leben reich an Aben-verstag. Er kann auf ein Leben reich an Aben-die Geheimnisse der Elesantenjagh einweihte, der vern um Erkologen aurschließen. Die genorgülber 500 Elefanten erlegte, um bann von einer schwarzen Frau im Kongo erm ordet zu werben. Mein Freund und Jagdgenosse, der Schotte James Wac Neil, der Elesanten nur mit acht Millimeter, dem Kleinkaliber, schoß. Der es sertig brackte, an einen Elefanten, ber zum Schuß ungünstig stand, heranzugehen und ihn mit der Hand der Sanderen, damte er sich umdrehe. In Daressalam liegt Wac Neil begraben, wo er am Schwarzwassersieber stard. Se lous, der ritter-liche Engländer, der als 60jähriger Freiwilliger im Weltkriege in Oftogrisch bei Behobeho siel. Die Deutschen Anochenhauer, Gebrüder Ring-fer, Unterwelt und viele andere. Berftor-ben, aber in Ufrika nie vergessen.

Gerade die alten Elefanten jäger waren es, die als erste in unersorschte Gebiete eindran-gen. Aber die wenigsten von ihnen haben ihre Abenteuer und Erlebnisse ter Nachwelt erhalten, obwohl gerabe fie am meiften zu berichten hatten. Es hat wohl kaum einen Forschungsreifenden in Afrika gegeben, der nicht irgendwo in unerforschten Landen einen Elefantenjäger angetroffen hätte. Aber wohlweislich sind solche Begegnungen meist verschwiegen. Der Forscher wollte der erste gewesen sein. Er wußte auch, daß ber Ele-fantenjäger kaum über die Begegnung schreiben

Elefantenjäger beträgt zwei Jahre." Mit durren Worten wurde diese Tatsache in einer englischen Statistif festgestellt. Der Elejantenjäger hatte die 

## "Verhüten Sie fettige Haut -

gebrauchen Sie Palmolive-Seife"

sagt Frau Eline Dahlstrand in Stockholm

Da die Haut meist von Natur aus fettig ist, sollten Sie das Gesicht mit einer Seife waschen, die der Haut ein stumpfes Aussehen gibt - die sie reinigt und schützt. Die berühmtesten Schönheits-Spezialisten der Welt empfehlen Palmolive,

> "Palmolive-Seife beeinflußt die Funktionen der Haut äußerst günstig. Gebrauchen Sie sie regelmäßig. Das ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann."







im Aller von 57 Jahren.

In vorbildicher Weise hat der Verstorbene lange Jahre hindurch die damalige Kolonne geleitet und die Ausbildung der Mannschaften überwacht, die abertausenden Verletzten des Weltkrieges schmerz- und notlindernd zur Seite gestanden haben.

Ein guter Mensch ist von uns gegangen, der es so recht verstanden hat, das Wort "Edel sei der Mensch, hilfreich und gut" in die Tat umzu-setzen. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten

#### **Deutscher Samariterverein Katowice**

Der Vorstand

Dr. Haendschke, I. Vorsitzender.

Horn, Schriftführer.

#### Achtung **Autobesitzer!**

gut geheizten Bafcheraum. Zivile Preife.

bei Blasen-und Nierenleiden

Wieder haben wir einen treuen Mitkämpfer für die hohen Ziele unserer Bundesbestrebungen aus unserer Mitte verloren. Am 27. Oktober verschied unser lieber Kollege

#### Herr Subdirektor Salo Schindler

Sein warmherziges Eintreten für unsere Berufsinteressen seine vornehmen Charaktereigenschaften sichern dem nun schlafenen ein dauerndes Andenken in unserem Kreise.

Bund der Versicherungsvertreter E. V. Provinzialverband Oberschlesien.

Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief sanft heute früh, kurz nach seinem 70. Geburtstage, mein innigstgeliebter Mann, unser treusorgender, allezeit gütiger Vater, Bruder, Schwager, Onkel, Neffe und

#### Kaufmann Hugo Bruck

Breslau, München, Beuthen OS., Berlin.
Moritzstr. 12 den 28. Oktober 1930. Moritzstr. 12

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen: Martha Bruck, geb. Oelsner Alfred Bruck Charlotte Bruck Dipl.-Ing. Max Bruck.

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 30, Oktober, nachm. 21/2 Uhr, auf dem Israel. Friedhof Cosel statt.

#### Evangel. Gemeinde Beuthen

Freitag, den 31. Oktober, 20 Uhr im Saale des Evangelischen Gemeindehauses

## Reformationsfeier a. Stiftungsfest des Evang. Männer- u. Jünglingsvereins

Gesänge des Kirchenchors - Klaviervortrag festansprache: Pastor prim. Hoffmann-Hindenburg

"Grenzmark" Ein Spiel von Freiheit und Treue. Die Evangl, Gemeinde wird zu der Feier herzlich eingeladen.

#### Synagogengemeinde Hindenburg. Die Wählerliste

für die Wahlen zum Berbandstage des Preußischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden liegen vom 2, bis 10. Rovember in unserem Büro werktäglich von 10 bis 1 Uhr zur Einsicht aus.

Einsprüche gegen die Richtigkeit und Bollständigkeit ber Lifte find bis sum Ablauf der Auslegungsfrift beim Synagogenvorstand anzubringen.

Bählen kann nur, wer in die Bählerlifte aufgenommen ift. Sindenburg, ben 30. Ottober 1930.

Der Mohlnorfieher.

Michaelis.

#### Handelstammerwahlen.

Gemäß §§ 16 und 17 des Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870 in der Fassungs vom 19. August 1897 sin-ben im November d. S. Ergänzungs und Ersahweisten zur In-bustris- und Handelskammer Oppeln für die Mitglieder, deren Bahlzeit abläuft oder die durch Amtsniederlegung oder Tod bereits ausgeschieden sind, statt.

Es scheiden aus:

In der Bahlgruppe Bergbau und Hüttenwerke des Wahls: Beuthen-Gietwig-Hindenburg: Fabrilbestiger Erwin Deichsel, Gleiwig, egitts:

Generaldirektor Dr. Karl Euling, Mikultschüg, Direktor Heinrich Gisner, Gleiwig, Generaldirektor Benno Richter, Hindenburg, Generaldirektor Dr. Heinrich Werner, Gleiwig, (Ersaywahl dis 1932).

Die Bablen finden in Gleiwig OS, statt im Verwaltungs-gebäude der Bereinigten Oberschlesischen Hittenwerte A.-G., Brennedestraße 16, am 12. Rovember 1930 von 10½ bis 12 Uhr

Wiederwahl der bisherigen Mitglieder ist zulässig. Für die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Wahlgruppe ist die Eintragung in die endgültige Wählerliste maßgebend.

Oppeln, den 28. Ottober 1930. Induftrie- und Sandelstammer für die Proving Oberfchlefien. Der Bahltommiffar. Brennede.

#### Unterricht

#### Beginn der Tanzk

(für Anfänger und moderne Tänze) in: Gleiwitz, "Loge", Bahnhofstraße, Montag, den 3. November cr Beuthen OS., "Kaiserhof", Dienstag, 4. " Hindenburg, "Hotel Kochmann", Mittwoch, " 5. " Katowice, "Hospiz", Donnerstag, 6. " Król. Huta, "Graf Reden", Montag, " 3. "

Damen 8, Herren 1/29 Uhr abends. Anzahlung 10 Mk, bezw. 20 Z2. Anmeld, erbitten an diesen Abender

Tanzschule Krause u. Frau. Auskunft und Anmeldungen auch im "Havanahaus", Beuthen OS., Gleiwitzer Straße. Telefon 5185.

Kammersänger

(Heldentennt d. Wiener Staatsoper)

Benüten Gie meinen

Besigaragen R. Fröhlich, Beuthen, Tel. 2620, Friedr.-Ebert-Str. 35.

Wildunger

#### Wildungol-Tee

in allen Apotheken

Verein ehem. Zehner, Beuthen OS.

HerrSubdirektor Salo Schindler ist gestorben. Zur Erweisung der letzten Ehre treten die Kameraden Donnerstag, nachm. 2<sup>20</sup> Uhr, vor der Fahne am Konzert-haus an. Zahlreiches Erscheinen Ehrensache. Der Vorstand.

#### Oberschl. Landestheater

Beuthen

Freitag, den 31. Oktober Erstaufführung Wilhelm Tell

Beuthen

Schauspiel von Schiller Sonntag, 2. November 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>) Uhr Fremden-Vorstellung zu ermäßigten Preisen

Carmen Oper von Bizet

20 (8) Uhr

Velichen v. Montmartre Operette von Kalman Der Vorverkauf zu den Sonntagsvorstellungen beginnt am Donnerstag, dem 30. Oktober.

Von der Reise zurück staatl. geprüfter Dentist

Hindenburg-Borsigwerk Beuthener Straße 75, Tel. 2953

#### Theater-Café GLEIWITZ

Ab heute

Ab heute

Emil Jannings

Hans Müller and Robert Liebmann Erich-Pommer-Produktion der Ufa

Renate Müller / Olga Tschechowa / Hans Moser / Max

Gülstorff / Ed. v. Winterstein / Willy Prager / Siegfr. Berisch Regle: Hanns Schwarz

Musik: Willy Schmidt-Gentner Bild: Günther Rit:au / Ton: Fritz Thiery Bauten: E.Kettelhut / Leitung: M. Pfeiffer

Schmissige Schlager!

Die frohe Ausgelassenheit, der bezwingende Optimismus des Films findet seinen Ausdruck in den mitreißenden Schlagern "Ich bin ja so vergnügt" und "Ich sing" Dir ein Liebeslied", die von den bekannten Komponisten Karl May und Willy Schmidt-Geniner nach den Texten von Richard Rillo vertont wurden.

Premiere: Freitag

2 geschlossene 500 und 830 Uhr

Numerierte Plätze

Kammer-Lichtspiele

Der Vorverkauf hat begonnen

## Kapelle

vom Alsterpavillon Hamburg, bekannt durch den Noragsender Bremen

\*

Jeden Mittwoch und Sonnabend Tanz-Tee

Gedeck RM. 1.-

Wegen des gestrigen Landestrauer-tages findet der 5-Uhr-Tee heute statt

Geschäfte geöffnel

Ottomane-Mantel

flotte, Jugendliche Form, großer imitierter Pelzkragen, genz gefüttert .....

**Velour-Mantel** 

Das große musikalische Ereignis!

nachdem er gestern mit großem Erfolg und bei glänzendster Stimme im großen Konzerthaussaal Breslau gastierte. Versäume niemand dieses seltene Ereignis! - Restl. Karten v. 1 - Mk, an im Musikhaus Cieplik, Gleiwitz u. Theaterkasse

> mit großem Biberette- oder Marderhasen-Kragen, fesche, geschweifte Form, ganz auf Kunstseide, bis Größe 48... Velourlong Mantel

Herren-Paletot

mod. Glockenform, Kragen u.Aermel mit eleg. Pelz garn., dazu ganz a. Kunstseide gef. auch in ganz grof, Weit. vorräf. Kleidsame Filzglocke 50

mit aparter Bandgarnitur In allen Kopfwelten.....

aus schwarzem Melfon, mit Samtkrägen, ganz auf Kunst-seide gearbeitet, sehr billig

Herren-Ulster aus blaugrauen und bräun-lichen Flauschstoffen, mit Rund- oder Rückengurt, be-sonders billig

einfarbig und gemustert, der be-sonders bewährte Kleiderstoff Meter 1.75

Crêpe de Chine
reinseiden, weichfliekende Qualiët
für das gute Kleid, ca. 95 cm
Meter 4.99

Crêpe Marocaine
ca. 100 cm breit, das modische
Kunstseidengewebe für Kleider
Meter 4.50

Waschsamt

singt bestimmt

morgen (Freitag) 8 Uhr

im Stadttheater Gleiwitz

flotte Sportform, der Halsausschnitt ist mit einer weißen Ripsblende garniert, dazu ein imit. Wildledergürtel, Rock mit Falten

reinwollenes, mit entzückender Weste aus kunstseidenem Rips, der Rock haf tiefeingelegt. Falt., die Taille ist mit Biesen verziert

Jugendliche Filzkappe 50

Natté-Kleid

Marocaine-Kleid

Kunstseide, m. Jacke, elegante Machart, mit vollem Glocken-rock, für Nachmittag und Abend geeignet......

fesch gesteckt, in vielen Mode-

Kleider-Tweed und Flamenga m. klein. Kunst-seidenmust., kleids. Farb., schw. blau, bleu, braun, Mtr. 2.59, 1.65

Crêpe Marocaine reine Wolle, in vielen modernen Farben, der beliebte und halfbare Wollstoff ...... Meter 2.25

Mantelstoffe Ottomane, oder englisch gemustert schwere, gute Mantel - Qualitäten ca. 140 cm breit - Meter 5.59, 3.90

**Damast-Handtücher** mit schönen Blumenmustern, solide im Gebrauch, 45 x 100 Stück 85

Werbeverkauf

für Herren mit Sonderangeboten in unseren Herrenartikel-Abteilungen

solide Verarbeitung, Bett-bezug 130 x 200, 2 Kiss. 80 x 100 7.25 Erfrischungsraum Mittagessen für RM. 1.20 Kaffeekonzert » Kapelle Günther Häusier



Tel. 56854 Breslau, Ohlauer Straße 71-73

ing 11.—18. Novemb. Folkswohl-Lotterie 51180 Gewinne und lauptgew., 2 Pr. = Rm 75000

50000 Einzellose à 1 Rm.
Doppellose à 2 Rm.
Porto u. Liste 40 Pf. extrempf. u. vers. auch geget
Briefmarken und Nachn EMIL STILLER Bank Hambu g 5, Holzdamm Postscheck 20016

gediegen

formvollendet

billig

## üliüb Ofwobmonn

BEUTHEN OS. \* BAHNHOFSTRASSE 16

Evangelische Gemeinde, Gleiwig. Reformationsfestabend am Freitag, dem 31. Ottober 1930, abende

am Freitag, dem 31. Oftober 1930, adends

8 Uhr, in der Kirche.
Bortrag von Bastor Schulz, Liegnit:
"Der Mut zur Wahrheit".
Sonnadend, den 1. Kodember, 4 Uhr nachm., in der Kirche Francoversammlung.
Bortrag von Bastor Schulz, Liegnitz, über des Thema: "Hise in Chenot". Sonnabend, abends 8 Uhr, Versam Iung sier die fonsimmetre Ingend in der Kirche.
Bortrag von Bastor Schulz, Liegnitz.
"Bege zu Krast und Schönheit".
Einfritt freil— Es labet herzstich ein Der Gemeindektrehenrat.

Fedor Roeders Restaurant Beuthen OS., Tarnowitzer Str. 15

Sente, Donnerstag, abds. 1/26 Uhr u. morgen, Freitag, von 10 Uhr vormittags ab

Burfiverlauf anch außer Daus.

Zurückgekehrt

## Gleiwitz, Schillerstraße 4

Deffentliche Mahnung jur Entrichtung der Hundesteuer für die Zeit vom 1. Oktober bis 31, Dezember 1930,

Die Hundesteuer für das III. Quartal des Rechnungsjahres 1930 — 1. 31. Dezember 1930 — ist fällig. 1. Oftober bis

Die Hundehalter werden aufgefordert, die fällige Steuer binnen 8 Tagen an imfere Steuerfasse — Wilhelmsplaß — für den Stadtteil Sosniga — 3ahlstelle Sosniga — einzuzahlen; auch diesenigen, welche noch nicht im Bestg einer Beranlagung sind.

Nach Ablauf dieser Frist erfolgt zwangsweise Einziehung.

Besondere Mahnzettel werben nicht gugeftellt.

Gleiwig, den 24. Oftober 1930. Der Magiftrat, Steveramt,

# amst und Wissemschaft

#### 1. Internationale Woche für tatholische Kirchenmusik

(Conderbericht für die "Ditdeutiche Morgenpoft")

In Franksurt bat jest eine bedeutsame Beranstaltung ihren Abschluß gefunden: die 1. Internationale Arbeits- und Fest-woche für katholische Kirchenmusik. Sie dauerte bom 19. bis jum 26. Oftober und brachte Festgottesbienste, Studienkonzerte, Masbrachie Festaottesdienste, Studientonzerte, Masenchöre, große Abendkonzerte, Morgenseiern im
Rundfunk, Schallplattenstudio, Borträge usm.,
eine Fülle von Darbietungen, die wirklich Ueberfülle bedeutete. Es war die erste Ueberschau des
kirchenmusikalischen Schaffens, zugleich eine
Deerschau der neugegründeten Internationalen
Gesellschaft für die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik, Sib Frankfurt a. M. Das Hauptverdienst um das Zustandesommen dieser Verr
einigung gebührt dem Frankfurter Mittelschullehrer Franz Baum, der im Frankfurter
"Sommer der Musik", 1927, bereits den Plan
saßte. Dem Ehrenausschuß gehören erste Ramen
von internationalem Klang an im Musikausschuß
find nadezu alle europäischen Kulturstaaten und die U.S. A. don Kordamerika
vertreten. Die Beranstaltungen gliederten sich in
eine Korwoche mit Andachten und Arbeitsssibuneine Borwoche mit Andachten und Arbeitsfigungen, bann in die Dauptwoche mit Messen im Dom, Konzerten, Andachten, der Generalver-sammkung usw. Ein großes Ausgebot von Ge-langschören, Solisten, Dirigenten, Organisten, Dozenten, Orchesterpersonal u. a. kennzeichnere schon äußerlich die Bebeutung der Woche. Auch im Straßenbild von Frankfurt machte sich die Anwesenheit so vieler ungewohnter Erscheinungen

1903 und durch die Constitutio apostolica des Bapstes Vius XI. vom 20. Dezember 1928. Die Arbeit der bentschen Eäcilienvereine soll nach Möglichkeit ergänzt werden. Der Ge-danke der Bölkerversöhnung soll durch praktische Zusammenarbeit gesördert werden im Zeichen der sakraken Aussik. Erstrebt wird eine Kunst, die der sakraken Wirke enklyricht bem Geiste ber Kirche entspricht.

bem Geiste der Kirche entipricht.

Somit war die ge i ft i ge Grundhaltung der neuen Gesellschaft umrissen, und man durste gespannt sein auf die Leistungen, vie eine Erneuerung der katholischen Kirchenmusik versprechen. Die Antwort läßt sich nicht abschließend formen, weil angesichts der Wenge von Proben nur eine sehr begrenzte Auswahl zu hören möglich war. Das Material jedoch, soweit es nicht in Studienkonzerten und Ausbachten erklang, rechtsertigte kaum die Bezeichnung Nene Misst, b. h. wenn man Vergleiche mit der radikalen Rewewenn man Bergleiche mit der raditalen Bewegung in der Brofanmusit giebt. Die Bindung der Klanginhalte an das Kultische bung der Kinnighvollte in das Kultische fest von vornherein Grenzen, die nur ganz große Gestalter von überzeitlichen Maßen nicht be-achten. Musiker von solcher Bedeutung sind selten. Auf dieser Veranstaltung sehlen sie. Das künstlerische Mittelmaß war zahlreich vertreten; manches Wert hatte gewisse Eigenart, stellenweise anch den Zug ins Bedeutende, Großartige, doch das Eigenschöpferische mit dem Hauch des Genins trat nicht hervor.

Es erscheint gerecht, nur die wirklich berborragenden Werke und Namen anzuführen, wobei freilich nur die großen Kompositionen vertreten sind, während vielleicht, dem künstlerischen Wert der Arbeit nach, mancher Musiker der kleineren Form den Vorzug verdente. Erwähnt seien also: eine Missa nova von Warius Monniken. dam, ein flangrauhes, persönlich wirkendes Stüd; eine Messe, Opus 76, von Gottfried Rübinger, echt empfunden und flar gebaut; bann eine Messe bes Benediftinerpaters Leo Sobner, ein aus duster-wilder Grundstimmung erwachsenes, kraftvolles Werk von tropigem Schnitt; ferner ein Stabat mater von Joseph Lechthaler, das flangmalerische Oratorium "San Francesco d'Assissi von Malipiero, Rleine Meffe bon Braunfels, eines reichen Klangsinnes, dabei zu leichter see-lischer Haltung; die biblische Kantate "Job" von Ettore Desderi, gesammelt im Klanglich-Deklamatorischen, schneibend in der Haltung des ersten, milb austlingend in der Farbe des Schlußteils; dann "Das große Halleluja des Watthias Claudius", ein frisches, naturhaft musifantisches, boch unausgeglichenes Berf bes Baberborner Mufifers Dito Siegl. Bor allen: Josef Saas mit seiner Deutschen Singmesse.



## Das Oberschlesische Landestheater im Rundfunt

Prominente Mitglieder auf der Bühne — Generalintendant Illing und Oberbürgermeifter Dr. Anakrid über Organisationsfragen des Landestheaters

Illing bebauert, daß diefer Gedanke nicht des Deutschen Rundfunks veranstaltete die Schle- früher zur Ausführung gebracht worden sei, sische Funkstunde über den Gleiwißer Sen- beispielsweise an Stelle des Stadion baues, der am gestrigen Abend eine Feierstunde auf der Bühne des Oberschlessischen Landestbeaters in Beut hen, deren Programm von Oberspielseiter net, daß das Stadion im Rahmen den Roge Baul Schlenker werden kann geschlessen werden gereiten werden geschlessen werden kann geschlessen werden kein und ber am gestrigen Abend eine Feierstunde auf ber Bühne bes Dberschlefischen Landestheaters in Bühne des Oberschlesischen Landestbeaters in Be u then, beren Programm von Oberspielleiter Kaul Schlenker Programm von Oberspielleiter Kaul Schlenker Vorbereitungszeit, die für diese Beranftaltung zur Verfügung stand, in Betracht, so kann man mit den Darbietungen recht zufrieden sein, unter denen das Bruchstüd aus dem "Phantasus" von Arno Holz, vorgetragen von Otto Nißl, und die italienisch gesungene Arie auß Ruccinis "Mädchen aus dem goldenen Westen", borgetragen von Gustav Terenyi, über das konventionelle Mittelmaß hinausragten. Der Opern hor sang den Schauspielensenble, brachte die Schlußizene aus dem mit größtem Erfolg über alle Landestheaterbühnen lausenden Zeitstückes "Um nest ie" mit der Ansprache des Landerbuhnen Lausenden Zeitstückes "Um nest ie" mit der Ansprache des Landerbühnen Lausenden Zeitstückes "Um nest ie" mit der Ansprache des Landerbuhnen Lausenden Zeitstückes "Um nest ie" mit der Ansprache des Randibaten (Anton Strata).

Im weiteren Verlauf bes Abends ftellten fich Im Beiteren Verlauf des Abends stellen sich Generalintendant III in gund Oberbürger-meister Dr. Knafrid du einem Zwiegespräch vor das Wilfrophon. Sie sprachen über die Or-ganisation des Oberschlessischen Landes-theaters, die sich seit 3 Jahren gut bewährt hat. In der Zusammenfassung der Städte des Indu-striegebiets entsallen von den monatlich 66 Bor-ktellungen etwa 40 auf anderhold Beuthens Eine beute aus finanziellen Gründen brüdenben u ühren sei. Generalintendant bewölferung. natürlich heute burchzuführen

nete, daß das Stadion im Rahmen von Notstandsarbeiten geschaffen worden sei und
dem Theater keinen Abruch tue. Generalintendant Iling betonte sein Bestreben, das
Landestheater zu einem Kulturtheater zu
machen, worauf der Oberbürgermeister entgegnete,
daß man nur langsam zu diesem Liele kommen
könne; erst müsse durch bergnügliche, unterhaltsame Stücke das Rublikum ins Theater gelockt
und dann erst mit ernster Kost erzog en werden. Der Generalintendant bevoachtet eine
Abwandertung des Kublikums auf die und dann erst mit etilitet stoft ben dann erst mit etiliten den. Der Generalintendant bevbachtet eine Abwanderung des Kublikums auf die billigen Pläge und einen Rückgang der Kassenimahmen, ist aber optimistisch, daß das Kublikum dem Theater die Treue halten wird. Er appelliert an das Bublikum und dittet um Unterstügung, wird aber von dem Oberbürgermeister darauf hingewiesen, daß vor allem auch die Mitarbeit der Kresse sich unterredung drachte am Schluß den positiven Gebanken, das Interesse des Staates am Grenzlandsiheater dahin zu erweitern, daß in Grenzlandsiheater dahin zu erweitern, daß in Grenzlandiheater dahin zu erweitern, daß in Oberschlessen ein Staatstheater eingerichtet werde, das hier an der Grenze notwendiger sei als irgendwo im Herzen des Reiches.

Aufchließend behandelte Dr. Fritz Guttmann, Kattowitz, die besondere Bedeutung des Theaters in Ostoberschlessen unter der Dreigliederung Literaturtheater, Zeitskeater und Amissiertheater, wobei er darauf dinwies, wie wichtig die beispielhafte Darbietung der Muttersprache ein Volkstum sei, das seine kulturellen und seelischen Zusammendänge mit der alten heimat täglich abwägen mitsie gegen politische und wirtschaftliche Imänge einer fremden Nation. Wenn se der Schillersche Begriff einer Nationalbischne einen Sinn gehabt habe, dann hier, wo Kationalbischne die Gemeinsamteit des Volkstums im Bezirf der dichterischen Gestaltung bedeute. Er Bezirk der dichterischen Gestaltung bebeute. Er betonte, wie wichtig vor allem das Erlebuis des Zeittheaters für das Deutschwum in Polen sei. Schließlich habe auch bie Freude im Theater ein Heimatrecht, insbesondere nach ber drüdenden und schweren Arbeit unserer Industrie-

Bon auswärtigen Klangkörpern seien genannt: ber Domchor Köln unter Mölbers, ber Münchener Domchor unter Berberich, ber Babische Kammerchor Karlsruhe, der Bomchor Aahen unter Kehmann; von Solisten: Marcelle Bunlet, Eopran von der Bariser Oper, Anni Bernards, Altistin aus Köln, dann der ausgezeichnete Organist des Biener Stephandoms, Karl Bollich stand da in Mitteleuropa ein junger Balter. Walter.

Bie weit all die theoretischen Forderungen und Grenziehungen auf die Entstehung einer wahrhaft neuen katholischen Kirchenmusik Einfluß haben werben, muß die Aufunft lehren. Als im-ponierende Leiftung jebenfalls ist diese erste Internationale Kirchenmusikwoche durchaus anzuer-

Artur Bogen.

#### Bernard Chaw und Albert Ginftein im Deutschen Rundfunt

Um Dienstag um 20 Uhr wurden auf jamtliche beutschen Sender und Wien die Reben über-tragen, die der englische Dichter Bernard Shaw und der beutsche Gelehrte Albert Ginstein anläßlich eines Banketts im Savoy-Hotel in L don hielten, an dem, wie man aus den Aussührungen der Redner entnehmen konnte, auch S. G. Wells teilnahm. Bernard Shaw trat, bon im wahrsten Sinne des Wortes ohrenbetaubendem Beifall umbrauft, vor das Mitro und begann in englischer Sprache davon zu iprechen, daß wir in der Welt alle Arten von Größen dadurch auszudrücken pflegen, daß wir eine Anzahl Aullen dazustellen. Einstein sei ein solcher Mann, bei dem
es gar nicht Nullen genug gebe, um sein Größenverhältnis auszudrücken. England habe im Laufe
seiner Geschichte viele große Männer auf seinem
Boben empfangen, aber keiner sei so bedeutend gewesen wie eben heute Albert Einstein. Es gebe verschiedene Arten von großen Männern; Na-poleon habe z. B. ein Weltreich aufgebant, Einstein aber habe nicht weniger als das Weltall entdeckt und nen aufgebaut. Er gehöre damit in die Reihe der Ppihagoras, Kolemäus, Kopernikus, Spinoza, Newton, die man an den zehn Fingern seiner beiden Hände abzählen könne; aber selbst wenn er alle zusammenzähle und Albert Einstein als letzen hinzusüge, behalte er nuch zwie siener frei er noch zwei Finger frei.

Die Menschheit baue ihr Beltbild nach zwei Seiten hin auf: in ber Religion und in ber Biffenichaft. Die Religion gibt ihr absolute Werte, sie löst alle Probleme in leicht Würde menschliche Dinge menschlich behandelt faßdarer Beise, sie behält in allem Recht; die und der Prominenz des Geistes dadurch die größte Ehre erweist, daß sie ihr die Holdigung und wenn sie einmal ein Problem wirklich löst, im Gewande des Humors, des Geistes bewegund wenn sie einmal ein Problem wirklich löst, wit lichtem Kinde, darreicht. und wenn sie einmal ein Problem wirklich löst, im Gewande des Hum ors, des Geistes bewegdann bringt sie zehn andere Probleme dabei mit ans Licht, die noch viel schwerer sind als das eben gesöste. Bor allem aber beweist sie, daß alle jeweisigen Borgänger im Unrecht waren. Das tat auch der Engländer Rewton, der den Rach-

chen glauben würde

Plöylich stand da in Mitteleuropa ein junger Brosessor auf, der da behauptete, daß am Beribelium des Merkur irgendetwas nicht stimme. Man rief erichreckt, daß da jemand daß Newtonsche Weltall zerstören wolle! Dann behauptete dieser selbe junge Brosessor, daß es mit dem Schwerege je be einen Daten habe, und zwar sei die Fragestellung falsch, die man beim sallenden Apfel stelle. Shaw schilderte, wie Einstein auf den Gedanken gekommen sei, statt des dom Baum gesallenen Apfels einen dom Dach gesallenen Wen sche na zu fragen, da der ihm eine Untwort geben konnte über jeine Gesühlte beim Fall. Und da habe, wie Shaw erzählte, jener Dacharbeiter erklärt, er habe sich von der Erde keineswegs sonderlich angezogen gesühlt, vielmehr feineswegs sonderlich angezogen gefühlt, vielmehr habe die Erbe ben fallenden Körper jehr unfanft gurudgestoßen. Und fo fam auf fleinen und groeren Umwegen Einstein dazu, nicht ein gradliniges, sondern ein aus gebogenen Linien er-fülltes Weltall anzunehmen. Allmählich habe die Wissenschaft begriffen, daß dieser junge Stürmer günstig. nicht sie, die Wissenschaft selber, sondern ihre Axiome angriff und habe sich mit ihm abgesun-Aundsucken ben, ja habe ihn anerkannt.

Es sei die Seele eines Künstlers, die solches erfühlt habe, was der Verstand nachprüsen mußte. Und mit dem Gaft haben alle Anwesenven eine Art Glaubensbekenntnis vorgeführt er halten, aus dem ihm, Shaw, besonders eine Stelle gefallen habe, nämlich die liebevolle Bersenkung in die Einsamkeit der Naturbeobachtung. Und er wolle die vielen kleinen Einsamkeiten, die jedem Menscheung au geben pop der aroben Einsamkeiten im eine Vorahnung zu geben von der großen Ein-samkeit, in deren erhabener Höhe sich der Ehren-gaft des Abends bewege: Albert Einstein.

Shaw trug bies alles, bas ja hier nur turg inhalts- und weniger ftimmungsgemäß wiedergegeben werden fann, mit frischer, jugendlich elastischer Stimme bor, die glanzend verständlich war. Er wurde fortgesett, fast nach jedem seiner glänzend pointierten Säge von to sendem Ge-lächter belohnt und bewies sich damit zugebörig zu der jüngsten Generation, die überall auf der Welt heranwächt und die auch ihre größten Röpfe nicht mit bem leeren Raum einer abfühlenden Diftanz umgibt, sondern die frei von falscher Würde menschliche Dinge menschlich behandelt

Dienst der Gerechtigkeit und der Bernunft ge-stellt wissen wollte. Er seierte in kurzen Worten Bernard Shaw, der der Welt so vieles geschenkt habe, was dur Befreiung des Geistes aus den Fesseln mannigsacher Borurteile beigetragen habe und dankte bescheiden sur die ihm erwiesene

#### Sociaulnadrichten

Broiessor Siebed and nach Heibelbera be-rusen. Der gegenwärtige Reftor ber Universität Bonn, ber erst vor turzem die Restorads-geschäfte übernahm, Prosessor Dr. med. Richard Siebe c, hat einen Ruf als Nachfolger bes Gebeimrats von Krehl auf den Behrstuhl für innere Medizin an der Universität Heidel-berg erhalten. Professor Dr. Siebeck hat fürzlich auch einen Ruf an die Universität Graz er-

Heichsprafibent bat bie bisberigen Mitglieder der Hiftorischen Kommission für bas Reichsarchiv, Generalmajor a. D. von Borries in Potsbam, Universitätsprosessor Dr. Goey in Leipzig, Birklichen Geheimen Rat, Staatssekretär a. D. Dr. Le walb, in Berlin, Geheimen Regierungsrat Universitätsprosessor Dr. Me in ede in Berlin, Geheimen Hostrat Universitätsprosessor Dr. Dn. den in Berlin, Geheimen Kegierungsrat Universitätsprosessor Dr. Dn. den in Berlin, Geheimen Kegierungsrat Universitätsprosessor Dr. Schulte in Bonn, Geheimen Regierungsrat Universitätsprosessor Dr. Schulte in Bonn, Geheimen Regierungsrat Universitätsprosessor Dr. Schulte in Bonn, Geheimen Aegierungsrat Universitätsprosessor Dr. Schulten Housprälaten Universitätsprosessor Dr. Schreiber; Mitglieb des Keichstags, in Münster i. W., deren Witgliedschaft am 26. August 1930 abgelausen war, erneut zu Mitglieder Dauer von sünftzahren und an Stelle des in den Ruhestand getrebenen bisherigen Generaldirektors der Preußi-Generalmajor a. D. von Borries in kroftenen bisherigen Generalbirektors der Preugischen Staatsorchive, Geheimen Regierungsrats Professors Dr. Kehrs, den jehigen Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive, Universitätsprofessor Dr. Bradmann in Berlin, zum Mitglied der Kommission berufen.

Eine neue Oper bon Jaromir Beinberger. Der Komponist der in letzter Zeit vielgespielten Oper "Schwanda, der Dudelsachreizer" schreibt derzeit eine neue Oper, zu der Hermann Heinz Ortner das Buch geschrieben hat. Der Schauplatz des neuen Werfes, das den Titel "An usta" tragen und ein Beihnachtsumsterium sein mird ift der Richmannelb fein wird, ift der Böhmerwald.

In Dessan sind 12 Symphonie-Aonzerte ansabonniert. Die für diese Saison vorgesehenen 12 Symphonie-Konzerte des Friedrich-Theaters in Deffau, die unter Leitung bon Generalmufit-birettor Artur Rother fteben, find bolltommen ausabonniert.

Oberammergau verteilt Gagen. Da die diesiährigen Oberammergauer Bassonsspiele sinanaiell gut ausgesallen sind, haben sich auch die Gagen sür die Mitwirkenden, die jeht ausgesschüttet worden sind, erheblich erhöht. Im einzelnen erhält der Spielseiter I. G. Lang
8000 Mark, der Chorsührer Die mer 7000 Mark,
die Träger der Kollen des Christus und des
Kaiphas je 5000 Mark, der Tenorsolist des Chors
4200 Mark, Maria und Magdalena 3500 Mark,
die Schußgeister (Chor) je 3400 Mark, die Mitwirkenden im Bolk von 1300 bis 2500 Mark und
jedes Kind 300 Mark. Oberammergan verteilt Gagen. Da bie bieg-

Mondichein und Funkempfang. Bahrend ber Ginfluß des Sonnen lichtes auf den Ra-dive mpfang schon ziemlich genau ersorscht ist, ist der Einsluß des Mon des disher noch wenig bevbachtet worden. Ein englischer Amateurver-band hat jetzt Studien hierüber angestellt und gefunden, daß der beste Empfang bei Voll-mond stattfindet. Während der Mond auf-geht, können die Empfänger, die öst lich von der Sendestation liegen, beiser hören als die in anberen Richtungen. Bon dem Augenblick an, wo ber Mond bom bochften Bunkt feiner Babn wieder heruntersteigt, ist der Empfang östlich nur noch minimal, der Empfang westlich wird bagegen stän-big besser. Neumond ist ausgesprochen un-

Rundfunk-Gaftkonzerte bes Oberichlesischen Funkquartetts. Das heitere Oberschlesische Funkquartett, das heute in Sindenburg singt, gastiert am 14. November im Berliner und am 16. November im Leipziger Gender.

Subermann fpielt eine Guarneri-Geige. Bronislav Subermann hat in London eine Guarneri-Beige erworben, die gu ben besten Instrumenten bes berühmten Geigenbauers zählen soll. Er spielte bisher auf einer Stradivarius und will nun, je nach den klanglichen Anforderungen der einzelnen Werke, im Spiel mit den beiden Geigen abwechseln.

Oberschlesisches Landestheater. In Kattowig findet heute um 19,30 Uhr die Aufsührung der Operette "Beilchen vom Montmartre" statt. Am Freitag gelangt in Beuthen um 20 Uhr zum ersten Male das neu inszenierte Schauspiel "Bilhelm Tell" zur Darstellung. Die Inszenierung liegt in Händen des Oberspielleiters E. W. Burg. Beschäftlicht in des auswesselbsteiters E. Burg. Bengabend tigt ist das gesamte Schauspielpersonal. Sonnabend findet in Beuthen um 20,15 Uhr eine Biederholung des Schauspiels "Amnestie" statt. Ganz besonders hin-gewiesen wird auf die am Sonntag um 15,15 Uhr stattfindende Frembenvorstellung ju ermäßigten Preisen. Zur Aufführung gelangt Bizets Oper "Carmen". Um 20 Uhr findet in Beuthen die erfte Wiederholung des "Beilchen vom Montmartre" statt. Der Borverkauf zu dem Begener-Gastspiel in Beuthen, Dienstag, 4. Rovember, hat begonnen.

eröffnet heute

Donnerstag, nachmittag 3 Uhr

BEUTHEN OS., Gleiwitzer Straße 9

Püls Schuhe sind in jeder Beziehung vollkommen, sie werden Ihnen lange Freude bereiten



Unsere Fenster zeigen Schuhe, die sich jeder leisten kann

Schuhfabrik Hans Püls Burgkunstadt i. B.

Verkaufsstelle: BEUTHEN OS., Gleiwitzer Straße 9

Lieferant der Eisenbahn-Vereine und anderer Einkaufs-Vereinigungen



Beuthen, Tarnowitzer Straße 45.

Nur einige Tage Rabatt

Ferner traf wieder ein Hai, genannt Schweinsfisch, ein

In Draht handlich gebunden, flein gespalten, empfehlen wieder frei Saus

Gebrüder Schüttenberg, Holzhandlung, Beuthen DS., Dyngosftrage 23/24 Sperrplatten Telefon Rr. 4856 Telefon Rr. 4856

Die

Ronnne auch ausw. Angeb. unt. 3. 581 a.

und Damensachen.

9 Uhr vorm., versteig. ich in meiner Auftions-halle, Große Blottnigastraße 37 (am Moltke-plag), sreiwillig gegen Barzahlung:

1 modernes Herrenzimmer (fast neu), 1 modernes Speisezimmer (fast neu),

2 große Schränke, Tische, Stühle, 1 Standuhe, Betten, Chaiselongues, Sosas, 1 Bertiko, 1 großes Küchenbüsett; erner 1 Schrankgrammophon, 1 prima Kap-pel-Schreibmaschine, 1 Photo Upparat (Ernemann) u. v. a. m.

Besichtigung ab 1/9 Uhr früh.

#### **Beuthener Auktionshalle**

gefragene Herren- Große Blottnigastraße 37 (am Moltkeplag). Inh.: Banda Marecet. — Telephon 4411. Berfteigerer und Tagator: Wilhelm Marecek

Meine Spezialität: Berfteigerung ganger Wohnungsnachläffe.

d. G. d. 3. Beuthen. Gefchäftszeit nur von 3-6 Uhr nachm

# ner ichen lassen kann

er hat sich bei uns eingekleidet

dass unser neueröffnetes

grösste Anerkennung beim kaufenden Publikum gefunden hat. Das beweisen uns die vielen Käufer und die zufriedenen Gesichter, die über unsere billigen Preise erstaunt waren.

Kommen auch Sie zu uns Wir werden Sie gut bedienen

#### Unsere Record-Leistung

Herren-Anzug aus reinwollenem Twill . O

Der elegante Winter-Mantel mit Ringguri auf K'Seide gef.

Winter-Paletot schwarz u. marengo m. Samikragen



Gigitaits, E.G.m.b.H., Bankstraße 10 verzinst

Handels= und

Gewerbebank

Spareinlagen

zu außerordentlich günstigen Bedingungen.

Beuthen OS., Ring / Bekleidungs-Haus für Herren und Knaben

## Aus Overschlessen und Schlessen

Stadtverordnetenversammlung in Beuthen

## Ende des Bierkampfes

Die Chanssee nach Schomberg wird ausgebessert — Kleine Vorlagen

(Eigener Bericht)

#### Die erhöhte Biersteuer mit 24 Stimmen angenommen!

Beuthen, 29. Oftober.

Die heutige Stadtverordnetensit-zung war in der Hauptsache einberusen worden, um die zweite Lesung über die Unter-stützungsmaßnahmen für das Winterstügungsmaßnahmen für das Winter-halbjahr 1930/31 und den Erlag eines Nach-trages zur Gemeinde-Bierstener-ordnung zu erledigen. Da nach den Bestimmungen der Städteordnung eine Aussprache nicht mehr möglich ist, wurde iosort zur Abstim-mung ageichritten. Die Anträge und damit auch die erhöhte Bierstener wurden mit 24 Stimmen angenommen, damit ist der Kampf um die un-beliebte Steuer beendet.

Hür die Verbreiterung und Um-pflasterung der nach Schomberg führenden Chaussee wird ein Betrag den 38 700 Mark bewilligt. Dieser Beschluß ist nur zu begrüßen. Endlich wird einmal diese Chaussee, die sich in einem trostlosen und für Autosahrer leben 3gefährlichen Zustande besindet, ausgebessert, und gleichzeitig wird man Arbeit für einige Erwerbslose schaffen.

Die Rommunisten batten einen um fag Die Kommunisen batten einen im fangereichen Auf unt ag auf Bereitstellung von Mitteln zur Arbeitsbeichafzung und Gewährung von Unterstützungen eingereicht. Es ist nicht leicht, im Augenblick zu sagen, welche Mittel benötigt würden, um die Durchführung dieses an sich ja sehr begrüßenswerten Frogramms zu sichern. Aber auch bei oberflächlicher Prüfung zeigt sich schon den til die die Auflicht der Auflungsteller das Relich die Absicht der Antragfteller, das Ble-num wieder einmal zu Werbezweden zu benüten. Denn mehr als um einen Propagandaantrag handelt es sich hier nicht. Das wissen die Kommunisten zwar sehr gut, ihnen ift ja auch nichts baran gelegen, wirklich praktifch mitzuarbeiten an der Linderung ber Rot ber Bebürftigen. Sie arbeiten viel lieber im Intereffe ihrer Bartei.

Ginen breiten Raum in ber Ausfprache nahmen die Wohnungsverhältniffe in ben Baraden ein. Es war ein Antrag eingegangen, bie rudftanbigen Mieten ber Baradeninsassen niederzuschlagen; bas-felbe fordern auch die kinderreichen Familien, die in städtischen Bauten wohnen. Die Meinun gen gingen weit auseinander. Wie in all diefen Fragen muß man eine allgemeine Behandlung ablehnen. Wenn Unterstützungen gewährt werden follen, fo fann bies nur geschehen auf Grund einer genanen Prufung ber Bedürftigfeit.

#### Gikungsbericht

Stadtverordnetenvorsteher 3 a wad fli eröffnete die Sigung mit der Einführung und Berpflichtung des Stadtverordneten Polizeiobersetretär Rufin Dittrich (SPD.) für Fran Solloch, die ihr Mandat niedergelegt hat.

Darauf trat die Versammlung in die 2. Le ta des Antrages über die Unterstüt Niederschlagung der Restmieten
ning bes Antrages über die Unterstützungsmaßnahmen für das Winterhalbigahr
1930/31 und den Erlaß eines Rachtrages
der Barackeninsassen
der Barackeninsassen
der Barackeninsassen
der Barackeninsassen
der Barackeninsassen
der Barackeninsassen
der Bestmieten
den Mangel an Kleinwohnungslage seien durch
den Mangel an Kleinwohnungen herden Mangel an

ordnungsgemäß in Kraft gefett.

Stadtb. Broll berichtet über ben Musbau ber normalspurigen und zweigleisigen Stra-kenbahnanlage von Beuthen nach hinden-burg durch die Schlesische Neberlandbahn A.-G., bie Anlaß gab zur Brüfung ber Frage, inwieweit

#### Berbreiterung der Schomberger Chanssee

füblich ber Gijenbahn möglich ift und nunmehr gur Durchführung gebracht werben fann.

Die Berhandlungen mit ber Reichsbahn und Die Verhandlungen mit der Weichsbahn und mit der Schlessischen Ueberlandbahn haben nun ergeben, daß die Reichsbahn unter gewissen Voraussebungen bereit war, das hierfür er-forderliche Gelände der Schlessischen Ueber-landbahn zur Berfügung zu stellen, so-daß die Verbreiterung zur Durchkührung gebracht werden kann, und der Eindau derdoppelten Gleis-anlage in die Fahrbahn selbst ließ es erwünscht erscheinen. daß aus diesem Auslasse erscheinen, daß aus diesem Anlasse

bie gesamte, in ichlechtem Buftanb befindliche Bilafterung ber Schomberger Unterführung böllig umgepflaftert und auf bie im Berkehrsintereffe erforberliche Breite bon 10 Meter gebracht wirb,

wozu dann noch beibseitig ein Bürgersteig hinzukommt. Gleichzeitig wird die starke Krümmung an dem jedigen Uebergange über das Beuthener Wasser durch Verlängerung des Durch-lasses wesentlich ermäßigt und der Zusahrtweg nach der Kilkermühle wesentlich verbessert. Die Av sten der gesamten Aussührungen mit Etraßenbertreiterung und Umpflasterungen mit Ergänzung des sehlenden und undrauchbaren Materials sind auf über 62 100 Mark veranschlagt worden. Die Uederlandbahn hat sich nunmehr bereit erklänt die gesamte Aussührung im mehr bereit erklärt, die gesamte Ausführung im Anschluß an ihre Bauarbeiten jur Durchführung gu bringen, wenn

bie Stadtgemeinde bereit ift, hierzn ben Banichalbetrag von 38 700 Mark als Beitrag zu leiften.

Der Magistrat hat beschlossen, auf diesen An-trag einzugeben. Auch die Stadtverordnetenber-sammlung st im mt mit großer Wehrheit zu.

#### Die Rostendedung

erfolgt in Höhe von 20000 Mart im Bege ber Berrechnung mit von der Gesellschaft aus dem Vertrage von 1902 noch geschuldeten Beträgen; der Restbetrag ist in den ordentlichen Etat von 1931 einzustellen, soweit er nicht durch einen Zuschulz des Landeshauptmanns dei Anerkennung der Schomberger Chausses Sauptburchgangsstraße Kraftsahrzeugsteuermitteln gedeckt werden kann. Stadto. Piecha berichtete über einen Antrag an den Magistrat um

werden konnte. 24 Stadtverordnete stimmten der ber hulbeter Notlage mit der Mietzah- werden. Es werden Bohnungen sur 300 Mieter Borlage zu, die damit angenommen war. lung im Rückstand geblieben sind. Die Orts- gebaut, die wahrscheinlich noch nicht reichen werden. Gruppe des Reichsbundes der Kinderreichen zum Die Bohnungsloge sei in Beuthen so Schutze der Familien beantragt weiter die N derschlagung der Rest mieten der kinder-reichen Familien, die in städtischen Bauten wohnen und ersucht um Lieserung von Winter-

In der Aussprache wird von Rednern ver-schiedener Farteien die troftlose

#### Lage der Baradenbewohner

anerkannt. Bon ben Kommunisten wird scharf kritisiert, daß die Städtische Bohnungs-Imbo. die Baradenwieter, die nicht sahlen können, bor das Gericht bringt, wodurch nur dem Magistrat hohe Kosten entstehen, da diese Leute doch nicht zahlen können.

Stadtverordnetenvorsteher 3 a wad gfi: Der Stadto. Drahmalla hat Notstände, die wirflich bestehen, und die wir mit allen Mitteln abgustellen suchen, recht bergerrt bargestellt. Wegen der Bemerkung, der Magistrat klage nur, um den Gerichtsbeamten, die nichts zu tun haben, das Einkommen zu sichern, wird der Stadtv. Drzhmalla zur Ordnung gerufen.

Stadto. Flad (Rom.): Das ift auch wahr! Stadtverordnetenborfteber 3 a wab gti ruft anch ihn zur Ordnung.

Stabto. Flad: Dafür fann ich mir nichts

Stadtb. Bainer bittet, die Untrage ein-gebend gu prufen. Er fei bamit einberftanden, daß die Mieten erft nach Feststellung ber Beburftigfeit niebergeichlagen werben, ersucht aber, bag eine Rommission von 5 Stabtverordneten die Prüfung vornimmt und nicht ber Magiftrat. Bon bem Ergebnis ber Untersuchungen bittet er der Stadtberordneten-versammlung Mitteilung zu machen.

Stabtb. Hafner und wendet fich gegen eine tollettive Rieberschlagung ber Mieten.

Stadto. Biecha ftellt ben Untrag, daß die Mieten, die die Bewohner von Holzbaraden rudftanbig find, vollfommen niebergeichlagen werden und daß auch in Zukunft keine Mieten mehr bon ben Barackenbewohnern erhoben werben. In ftabtischen Saufern fame eine Diederschlagung der Mieten nicht in Frage, ba man teine Unterschiede zwischen den Hilfsbedürftigen machen fönne. In diesen Fällen muffe das Boblfahrtsamt die Mieten tragen, naturlich nach Brufung ber Bedürftigkeit.

Stadtb. Raluja macht bem Magiftrat Borwürfe, bag in ftabtifden Saufern bie Mieten für einige ftabtifche Beamte niebergeschlagen worden feien. Da fonnte man auch die Mieten ber Ur-

#### Oberbürgermeister Dr. Anatrid:

schlimm, weil immer noch von brüben ein großer Zustrom berriche. Auch ziehe das Ant für Obbachlose und Familien Auswärtige an. Bon überall kommen Leute hierher, um Unterkunft zu finden. Von drüben kommen auch Beute, mieten fich in Privathäufern ein, konnen später nicht zahlen und fallen dann, wenn sie exmittiert werden, der Stadt zur Laft. Der Ban ist ein Millionenban, sei aber notwendig. Im Obbachlosenaipl seien jett Ermittierte untergebracht, obwohl es für diese 3wede nicht beftimmt ift. Man habe beshalb wieder einige Familien in Baraden unterbringen müffen. Er empfehle, die Rinder diefer Leute jolange im Waisenhaus zu erziehen, bis ben Familien Wohnungen gegeben werben können. (Kom. Drahmalla: Warum nicht in ihrer Billa?) Bu der Frage der Niederschlagung von Mieten erklärte ber Oberburgermeifter, bag bieje Rommiffion, die bie Rachprüfung vornehme, aus Mitgliedern zusammengesett sein musse, die mit den Berhältniffen bertraut find. Dieje Kommiffion tonne nicht felbftanbig von Mieten befreien, jondern nur Borichlage machen. Er warnte bor einer allgemeinen Raffierung ber rudständigen Mieten, da fonft in Beuthen niemand mehr Mieten zahlen wolle.

Stadtv. Bias wendet sich bagegen, Haus Billenbau gegeben werden, sondern bem Klein ft wohn ung ban gugute fommen.

Stabtb. Biffaret: Es fei intereffant, ben Wandel bei der Sozialdemokratie festzustellen. Früher habe sie sich für große Wohnungen ein-gesett, jest für Aleinwohnungen.

Stadtb. Bainer (DRBB.) erinnert einen schlimmen Fall, wo die Familie im Keller wohnte und dort zugrunde gegangen sei: Die Fürsorgerin, die dorthin geschieft wurde, habe eine Bedürftigfeit abgelehnt.

Stadtrat Rubera: Das Wohlfahrtsamt müsse nur dann einschreiten, wenn eine Not-lage vorliege, aber nicht dann, wenn eine Familie im Verhältnis zu ihrem Umfange eine viel zu große Wohnung habe, die sie nicht be-

Die Bersammlung beschloß, eine Kommission zu mahlen, die die Nachprufung ber Beburguisfrage bornimmt.

Beiterhin fteht ein Antrag auf Bereitstellung

#### Mitteln zur Arbeitsbeschaffung

burch die Stadt und Gewährung von Unterstich die Stadt und Gewahrung von Unterstüßungen. Der Antrag kommt von der Kommunistischen Partei und fordert Lebensmittel und Vinterbekleidung für die Bedürstigen, kostenlose Lieferung von Gas, Wasser und freie Benugung des Bades, Lieferung von Kartoffeln und für die Erwerdslosen eine besondere Beihilse.

## Allen Sparern empfiehlt sich zum Weltspartag die Hansabank Oberschlesien

Aktiengesellschaft Beuthen OS.

Gleiwitz, Hindenburg, Kreuzburg, Oppeln, Rosenberg, Landsberg, Mikultschütz, Pitschen

Sorgfältigste Bedienung Gewissenhafte Beratung

zür Olulnyüng von Tyvneynlönen auch in kleinsten bei bullmöglisse Duczinfing.

#### Oberschlesisches Steinkohlenspndikat und Breisermäßigung

Gleiwig, 29. Oftober. Die wir horen, hat geftern eine Bertsbefigerversammlung bes Dberichlesischen Steintohlen . Syndifats ftattgefunden, in ber au ber Frage ber Breisermäßigung für oberichlefifche Brennftoffe Stellung genommen werben follte. Die Entscheidung ift bertagt worben, ba ber Reichsarbeitsminifter über bie von Arbeitnehmerseite beantragte Verbindlichfeitserflärung bes Schiedsfpruches bom 2. 10. 1930 noch nicht entichieben hat. Durch biefen Schiedsfpruch follen bie gegenwärtigen Löhne bis 31. Januar 1931 beftehen bleiben, fobaf bis bahin eine Genkung ber Gelbftkoften unmöglich mare.

werben follen, um feine Antrage burchauführen, soweit fie überhaupt gefetlich feien.

#### Ein Zwischenfall

Aus dem Buhörerraum ertont der Ruf "Auch Sunger ift ungesetlich!". Der Burufer wirb aus dem Saal gewiesen.

Stadtb. Drahmalla macht nun Finangierungsvorschläge. Er fordert Besteuerung der Bermögen über 300 000 Mart und ber Schop-

Stadtv. Pissarsti tritt auch für die Erwerbs-losen ein. (Bravo!) "Den Zwischenruf können sie sich sparen und warten bis ich am Schluß bin."

Die Rommiffion hatte biefes Unterftubungsprogramm abgelehnt. lehnte die Borlage ab. Auch das Plenum

In Beuthen foll

#### die Wohnungslugussteuer

eingeführt werben. Gie wird bamit begrünbet, bag hunderte von Familien ohne Wohnung

Stadtv. Dr. Shlla (Bentr.) erklärt, daß bie biefige Finanglage die Erichließung neuer Steuerquellen forbere.

Stadtv. Sarnoth wendet fich gegen die Ginführung dieser Steuer, da sie unrentabel sei. Ihre Eintreibung koste die Stadt mehr, als sie einbringe. Der Standpunkt des Oberbürgereinbringe. Der Standpunkt des Oberbürgermeisters sei falsch. Unsere Stadt braucht nicht Rleinstwohnungen, sondern große Wohnun-gen. Wenn man bei der Stadt Beamte habe, die nicht genug beschäftigt sind, so könne man ja einmal den Versuch mit der Steuer machen.

#### Gtadtfämmerer Dr. Raipertowik

wies barauf bin, daß bereits 1927 eine Erhebung über die Erträgnisse dieser Steuerart vorgenommen wurde, die gezeigt habe, daß diese Stener nicht rentabel ift. Insgesamt hatten damals 9 Städte die Stener eingeführt Ratibor hat sie ingwischen wieber abgeschafft.

Stadto. Broll feste fich für die Steuer ein.

Stadtv. Harnoth rief dazwischen, der Bor-sitzende der Sozialdemokratie in Beuthen habe felbst eine 11-Zimmer-Wohnung.

Stadtb. Draymalla funbet für bie nächfte Sigung eine Borlage an, die fich mit biefer Frage

Stadtu.-Borfteber Zawadzfi bittet aber um praktische Borschläge, mit benen sich auch bas Plenum befassen kann.

Stadtv. Drammalla: "Sie brauchen teine Ungst zu haben, Sie werben nicht versteuert." Stadto.-Borfteber: "Davor fürchte ich mich in nicht, meine Bohnung ift nicht übermäßig

Stadto, Soffmann beantragt, bag jeber Stadt-verordnete eine Abschrift ber Borlage erhalt. Wäre das icon heute geschehen, so hätte es feine Aussprache gegeben, da der Entwurf so gesaßt ist, daß es in Beuthen keinen Luxus gibt.

Der Magiftrat wird in 4-6 Bochen Aus- ber funft über die Erträgnisse ber Steuer geben. geführt. Dann soll weiter beschloffen werben. In

## Rampf den Schwarzarbeitern im Schneiderhandwert

Quartalsberfammlung der Freien Schneiderinnung Beuthen

(Gigener Bericht)

Beuthen, 29. Oftober.

Der vierten biesjährigen Duartalsver-sammlung unter dem Borsitz des Obermeisters Glaglaging eine außerordentliche Beram mlung voran, deren Einberufung zwecks Abänderung der Statuten notwendig geworden war. Der Handwerker-Rovelle entspre-chend mußten von den 60 Baragraphen 32 abgeän-dert werden. Eine der schärfsten Bestimmungen ist die, daß Mitglieder, die mit zwei Quartals-beiträgen im Rückstand geblieden sind, ihr Stimm-recht berlieren und durch Bestlussen Verreite recht berlieren und durch Beschlug der Quartals. bersammlung aus ber Innung ansgeschlof-fen werben konnen. Die borgenommenen Abanberungen fanden die einstimmige Annahme ber Versammlung.

Bu Beginn ber orbentlichen Generalversamm-lung gebachte ber Obermeifter ber beiben großen Grubenung lude bei Aachen und im Saargebiet. Innungsmitglieb Georg Raluza er-ftattete einen ausführlichen Bericht über bie Bunbestagung in Leobschüß. Auf biefer Tagung ift es u. a. burchgesetht worden, daß Obermeister Glagla von der Beuthener Schneiderinnung als ordentliches Witglied in die Oppelner Handwerkstammer gewählt worden ift. Lebhafte Rlage wurde geführt über die

Schwarzarbeit gelernter Schneiber, bie bei ber Boft, Gifenbahn und anberen Behörben als Beamte angeftellt finb.

Gegen biefe Doppelverdiener foll mit allem Nachbrud borgegangen werden. Innungsmitgliedern, die durch Schleuberpreise das reelle Schneiderhandwerk schäegen, soll das Recht zur Haltung von Lehrlingen entzogen werden. Unter

Sahren foll fein Schneibergefelle Meisterprüfung zugelaffen werden. Auf ber Bunbestagung wurde weiter ber Zusammenichluß ber Schneibermeifter auf genoffenichaftlicher Schneidermeister auf genossenschaftlicher Grundlage und die Ueberweisung eines Bestrages aus der Ofthilfe als Fonds für eine Hand werker-Pensivnsklassenschafte in der Brodinz Oberschlessen gesordert. Ueber den Obermeister Glagla. Nach dem Bortrage des Handwerkstammer-Syndisus dürfte für das Handwerkstammer-Syndisus dürfte für das Handwerksaus der Ofthilfe nicht viel übrig bleiden. U. a. war auf dem Obermeistertag für jüngere Meister die Ubhaltnug von Inungsteiter-Kursen angeregt worden. Innungsteiter-Kursen leiter = Rursen angeregt worden. mitglied Lebioda erstattete Bericht über das Sommersest. Mit der Abhaltung eines Winter-Sommerzeit. Met der Abgaltung eines Witterzu Kassenprüsern wurden Wylezol, Georg
Kaluza und Pollok gewählt. Dem Steuerausschuß gehören nunmehr an: Obermeister Glagla sowie die Innungsmiglieder Dintner, Georg Kaluza, Bujara, Pollok, Lebioda. Der Hausschaft plan für das
Jahr 1931 wurde in Einnahme und Ausgabe mit 1675 Mark festgesett. Das unbotmäßige Berhal. ten ber Lehrlinge in ber Berufsichule führte gu einer langeren Aussprache. Es wurde beschloffen, Lehrlinge, beren Abgangszeugnisse zwei "Mangel-haft" aufweisen, auf ein Bierteljahr von ber Gesellenprüfung zurüdzustellen.

Begen die Schwarzarbeiter, die Gruben ober bei Behörben einträgliche Beichäftigung haben und tropbem ben Schneibern ins Sandwert pfufchen, follen bom Borftanbe bie erforberlichen Schritte unternommen werben.

Stadtb. Drahmalla: "Lassen Sie boch, es ift ja fein Kommunist" (Gelächter).

Auf eine Unfrage, warum die Ginnah men der Stadt entsprechend bem Beschluß der Stadtwerpronetenversammlung nicht alle Biertel-jahre im Stadtblatt veröffentlicht wurden, erflärt ber Magistrat, daß dies nicht gescheben sei, weil man Migverständnisse befürchtete. Die Einnahmen werden in der Etatskommission bekanntgegeben werden. (Die Dessenklichkeit hätte auch ein Interesse baran, zu erfahren, wie es um die Finanzen der Stadt bestellt ist!! D. Red.

Zu einer Anfrage, wann ber Prozeß gegen die Schuldigen des Einsturzes im Hallen-bab tomme, erflärt ber Magistrat, daß es Sache der Staatsanwaltschaft ist, die Untersuchungen zu führen, die auch die Gutachten er-hält. Der Magistrat habe keinen Einsluß auf die Beschleunigung des Verfahrens.

Bur Anfrage wegen ber

#### Bergebung des Feuerlöschzuges

an die Firma Wet, Karlsrube, erklärt der Wagiftrat, daß dies auf Grund entsprechender Beschlüffe der Betrieds deputation, des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung nach eingehender Krüfung der bei den Firmen Daimler-Bend, Gaggenau, Wetz, Karlsrube, Fischer, Görlitz, Magirus, Ulm und Kieslich, Katschlau, eingeholten Angedote erfolgte. Die Krüfung der Angedote erfolgte auch durch den als Autorität auf dem Gebiete des Feuerlöschweiens bekannten Brandbirektor der Berufsfeuerwehr Breslau, Dr.-Ing. Kaiser. Die Abnahme des fertigen Feuerlöschzuges erfolgte ebensalls durch Branddirektor der Kastischen Branddirektor der Kastischen Dr. Kaiser hat sich nicht mit einer einsachen Bean die Firma Met, Karlsrube, erklärt ber Ma-Dr. Kaiser hat sich nicht mit einer einfachen Besichtigung der Fahrzeuge begnügt, sondern hat ein-gehende Fahrversuche, Leistungsprüfungen der strats zur Festsetzung der Steuersätzunge sond die Grundvermögensteuer über

Dann soll weiter beschlossen werden.

Der Stadtu-Borsteher verliest einige Anstragen. Da der Stadtu Bissarst i dauernd school bricht, bittet er um Rube und erklärt mit der senen Notstandsarbeiten in der erwar-

fertig ift. "Ich bin fertig" rief Stadtv. Bissarsti, daß biese Störungen durch die Witterung und macht eine weitere Bemerkung. Der Stadtv.- auch während des Winters fortbestehen. Es Vorsteher verbittet sich dies und erklärt, bald einzuschreiten.

Stadtv. Drzhmalla: "Lassen Sie boch, es ist ja Winters durch die Winters durch der Sparkasse während es Winters durchzuführen, wenn bas möglich ift. Dem Antrag wird jugestimmt.

Bur Minderung der Erwerbslosigkeit soll ein 9. Schuljahr für die Bolksschulen eingeführt werden. Die Einführung dieser Maknahme drohe in unserer Stadt daran zu scheitern, daß ausreichende Räume nicht zur Verfügung fteben. Da mit bem

#### Ausbau der neuen Bolksschule

im Norden der Stadt der Raummangel behoben zumal diese Arbeiten als Innenarbeiten von der Witterung unabhängig durchgesührt werden können. Dem Antrag wird zugest immt.

In einem weiteren Dringlichkeits antrage wurde geforbert, von einer

#### Nacherhebung der erhöhten Grundbermögenssteuer

bis einschl. Oktober Abstand zu nehmen. In längeren Ausführungen wies

#### Stadtkämmerer Dr. Rasperkowik

darauf hin, daß dieser Antrag ungesetzlich ist, da sich die Stadtwerordnetenversammlung des Rechtes der Steuersestsetzungen sür 1930 begeben hobe. Wan könne die diesjährige Lage nicht mit den Verhältnissen vom Vorjahre vergleichen. 1929 strats zur Festsetzung der Steuersätze vorgelegen. lesteren bezüglich Standsicherheit durchrt.

Da die Grundvermogenziener wer 250 Prozent
rt.

verhoben werden jollte, sei automatisch ein Prüsin anglich seitsantrag wird des Bezirksausschussels eingetreten, von dem diese
sift, ingewiesen, daß der andaltende Regen es
seit Wochen unmöglich macht, die beschlosseit Wochen unmöglich macht, die beschlosseit Variabler und eine Variabler werden sollten Verden werden sollte und eine Araben und siese
stellen Gebrauch gemacht haben. Es habe sich
seit Variable verflärte der Stadtwerordneten wird die
seit verflärte der Stadtwerordneten wird die
seit Variable verflärte der Stadtwerordneten wird die Variable verflärte der Stadtwerordneten verflärte verflärte verflärte der Stadtwerordneten verflärte verflärte verflärte verflärte verflärte ve Borlefung ju warten, bis ber Stadto. Biffariti teten Beise burchzusühren. Es ift ju befürchten, und des Magistrats gehandelt, so daß ben beiden ordnetenvorsteher ablehnt.

#### Brotestversammlung der mittleren Reichsbahnbeamten

(Etgener Bericht)

Obbeln. 29. Oftober.

Der Bezirk Oberschlesien (REB.) hielt in Oppeln seinen zweiten Bezirkstag ab. Der Borfigenbe Gebel, Gleiwig, wies auf die unbegründeten Angriffe gegen bas Berufsbeamtentum hin; nur ein geschloffenes 3nsammenhalten könne uns vor dem Untergange retten. 2. Bundesborfitender Böhm fprach gur Finanglage bes Reiches und zu ben Notberordnungen. Die Lage ist trostlos im Staate, bamit auch für bie Beamtenschaft. 3m Geschäftsjahr 1929/30 ergab sich im orbentlichen Haushalt des Reiches ein Fehlbetrag bon 465 Millionen und im außerorbentlichen Saushalt ein folder von 818,7 Millionen ober insgesamt 1283 Millionen RM. Nach bem Voranschlag jum Haushaltsplan für 1930 ift für die Kriegsversorgung der Militärpersonen, für Ruhegehälter, Bartegelber, Bitmenund Waiserrenten ein Gesamtbetrag bon 1762 Millionen AM eingesett, hierbon für Beamte 143,5 Millionen, das ergibt gerade 8 Prozent ber Gesamtausgaben bes Reichsversorgungsetats. Für die heutige Zivil- und Militärverwaltung des Reiches wurden insgesamt 130,47 Millionen RM verausgabt, das find 7,4 Proz. der Ausgaben bes Versorgungsetats. In der Deffentlichkeit aber sind die übertriebendsten Borftellungen bon der Höhe des Pensionsetats verbreitet wor-Die beutsche Arbeitslosenversicherung hatte im 1. Vierteliahr 1930 230,1 Millionen RM Ginnahme, barunter 228,5 Millionen Beitrage, bemgegenüber 1. Vierteljahr Gesamtausgaben 539,3 Millionen RM, barunter Aufwand für die Arbeitslosenversicherung 500 Millionen RM und 39,3 Mill. für bie Rrifenunterftügung. Von den rund 500 Mill. RM für Arbeitslosenverficherungsunterftugungen follen etwa 211 Millionen RM für sogenannte berufsübliche Arbeitslosigkeit aufgewendet worden sein. Nach der Notverordnung werden unter der Bezeichnung "Reichshilfe" bie Beamten und Sinterbliebenen zur Dedung der Rosten für die Arbeitslosenversicherung bezw. der Defizits berangezogen, eine Behaltstürzung ift bereits erwogen. In fast zweiftundiger Rebe ichilberte ber Rebner noch die Anleihen des Reiches, der Länder und ber Gemeinden.

In einer Entichließung murbe icharffter Brotest eingelegt gegen die Forderungen auf Abschaffung des Berufsbeamtentums. Es bürfe nicht vergessen werden, daß das Berussbeamtentum es war, das im November 1918 bas Staatsichiff bor bem Untergange gerettet hat. Die Borftands-wahlen ergaben Bieberwahl ber bisheri-gen Mitglieber. Als nächster Tagungsort wurde Beuthen bestimmt.

Rörverschaften immer noch frei blieb, ben Tag Körperschaften immer noch ite beiten. Gans bes Inkrafttretens ber Steuern festzusehen. Gans anders sei bie Lage in diesem Jahre. Diesmal liege ke in übereinstimmender Beschluß des Magistrats und der Stadtverordnetenber-sammlung vor. Der Regierungspräsident habe fammlung bor. deshalb von sich aus die Grundvermögensstener auf 400 Prozent erhöht, um den Fehlbetrag im Stat anszugleichen. Un dieser Festsetung könne durch die Stadtverordnetenversammlung nichts geänbert werden. Der Dringlichseitsantrag verändert werden. andert werden. Der Oringlichteisantrag beteitoße gegen das Gesel. Abgesehen davon sei es auch rein tatsächlich nicht möglich, den Antrag durchzussühren. Sin entsprechender Beichluß würde für die Stadt den Berlust von 250 000 Mark bedeuten, die die Stadt keinesfalls entbehren kann. Natürlich werde der Kücktand nicht auf einmal erhoben, sondern auf fünf Monate verteilt. Allein daburch entstehen ber Stadt 10 000 Mark

Stabtverorbnetenvorsteher 3 am abgfi wies barauf bin, daß feiner Ansicht nach eine Beratung habe ein übereinstim mender Beschuß der bes Dringlichkeitsantrages überflüssig ist, da Stadtverordnetenversammlung und des Wagi- er gegen das Gesetz verstößt, und läßt darüber aber gegen bas Gesetz verstößt, und läßt darüber abstimmen, ob in die treten werben foll. Für bie Beratung erklärten



#### Betriebseinstellungen in der ichlesischen Zementindustrie

(Eigener Bericht.)

Oppeln, 29. Oftober.

Die ungunftigen Berhaltniffe im Bangemerbe baben zu einer weiteren Abfah = ich wierigfeit in der Bementinduftrie geführt. Gelegentlich einer Besichtigung bes Wertes Oppeln der Schlesischen Zement-Induftrie führte Generalbireftor Simon aus, bag durch die benkbar ungunftigen Berhältniffe bereits por einigen Wochen bas Werk Grofchowit bei Oppeln stillgelegt werden mußte. Das Mert Groschowit ftellt eines ber mobernften Werke in der Zement-Industrie dar. Trop der weiteren Berichlechterung des Absabes ift bisher der Betrieb des Werkes Oppeln aufrechterhalten worden, um nicht weitere Arbeiterentlassungen bornehmen zu müssen. Daburch haben fich überaus große Vorräte angesammelt, sodaß keine Möglichkeit mehr vorhanden ift, die Vorräte sachgemäß unterzubringen. Aus diesem Grunde wird sich die Zement-Industrie in den nächsten 14 Tagen genötigt feben, auch in dem Werk Oppeln eine größere Betriebseinschränkung borzunehmen, fodag auch daburch wiederum eine größere Bahl der Arbeiter zur Entlaffung kommen

#### Geschäftszeit am Feste Allerheiligen Bertreter ber Breise, bie auch in ideellen Fragen eine Großmacht bedeute, begrüßt. im Industriebegirt

Die faufmannischen Berbanbe pon Benthen. Gleiwig und Sinbenburg weisen barauf hin, daß die Geschäfte am 1. November 1930, Feit Allerheiligen, wie an Bochentagen geöff.

#### Beuthen und Kreis

#### Herabsehung der Arankenkassenbeiträge

Der Ausschuß ber Allgemeinen Drts frankenkasse für die Stadt Beuthen hat in seiner außerordentlichen Sitzung beschloffen, die die Beitrage für Versicherte, die im Rrantheits fall für sechs Wochen ben Arbeitsentgelt weiter beziehen, auf fünf Hundertstel des Grundlohns dom 1. November 1930 zu ermäßigen. Weiter entspann sich eine lebhafte Aussprache über bie Answirkung ber Notverordnung. Es wurde einstimmig beschlossen, den Borstand der Allgemeinen Oriskrankenkasse zu ermächtigen, sofort eine weitere Serabsehung ber Kranken-kassenbeiträge in die Bege zu leiten, wenn die finanzielle Lage der Kasse dies gestattet.

#### Fahrläffige Körperberletung eines Autofahrers

Bor dem Schöffengericht hatte sich am Mitt-woch der Kaufmann S. wegen fahrlässig er Rörperberlehung zu verantworten. Der Angeslagte war am 11 August d. J. auf dem Bege von Karf nach Beuthen mit seinem Auto auf zwei Kadfahrer (Mann und Frau) aufgesah-ren. Dabei ist die Frau vom Kade gestürzt und hat sich nicht unerhebliche Verlehungen zu-gezogen. Den Unsall hatte der Ungeslagte da-durch verschuldet, daß er zu weit rechts an den Kußgängerweg berangesahren war. Die Verben Fußgängerweg herangefahren war. Die Berlette wurde von dem Angeklagten auf seinem Auto nach deren Wohnung gebracht. Außer einem Schmerzensgeld in Söhe von 50 Mart ift sie auch bon ber Anto-Bersicherung boll entich abigt

## Eröffnungsfeier der Boltshochschule Hindenburg

Sinbenburg, 29. Oftober.

Bu ber geftern in ber Aula ber Mittelichule in Sindenburg ftattfindenben feierlichen Eröffnung ber erften Salbzeit bes Binterhalbjahres hatte sich gerabe teine übermäßige Schar bon Besuchern eingefunden, jedoch entsprach gerabe biefer engere, ernfte Rreis ben Beftrebungen der Bolfshochichularbeit, die auf überfüllte Borber Pollsyddiginlarden, die auf iberintite Jot-fäle wenig Wert legt, am besten. Eingeleitet wurde die Feierstunde durch den Ehor "Wie ist's im Wald so märchenstill". den der Männer-aesangwerein "Sängerlust" unter der sicheren Leitung von Konrektor Max Glumb klang-schön und sehr wirkungsvoll zu Gehör brachte. Im Namen des Ausschusses der Hindenburger Volkshochschule begrüßte bann

#### Dberftudiendirettor Schleupner

die Anwesenden, unter ihnen mit besonders herz-lichen Worten Oberbürgermeister Franz, ber durch sein Erscheinen personliches Verständnis und Anteilnahme an der Volkshochschulbewegung beweise. Ferner dankte der Kedner allen Män-nern und Frauen, die durch Arbeits-gemeinschaften oder Vorträge die Bolksbochschularbeit gefördert und befruchtet und allen denen, die sich zur musikalischen Ansschmidtung des Festes zur Versügung gestellt hätten. Gang besonders freundlich murden bie

Darauf tam der Redner in turgen Umriffen auf das

#### Wesen und die Aufgaben der Volkshochschule und ihre Arbeit

pu sprechen. Wenn auch die Beurteilung der Rostsphochschularbeit keine einheitliche sei, so käme boch überall das zum Ausdruck, daß sie kein starres und totes Gebilde sei, sondern daß ihr Wit einem Män Wirklichkeitssinn in höchstem Maße zu eigen sei. Feier harmonisch aus.

Die Bolkshochichulbewegung ift in ben letten Jahren eine Erzichungsbewegung ist in den legten Jahren eine Erzichungsbewegung ist in den legten das ganze Volk geworden. Ihre Ausgaben erblickt sie vor allem darin, das Gefühl der Selbstächtung in deutschen Landen zu erwecken und zu ftärken. Alle Arbeit muß diesem Ziele zuneigen, wir müssen der Bieservehurt unseres gesikigskulkurellen Vaterlandes bergeburt unferes geiftig-fulturellen Baterlandes guftreben, unsere hörer muffen einen tieferen Blid für bas Bejen ber Dinge bekommen, es muß ernste innere Arbeit geleistet werden, um ein sich berstehendes Bolkaganges gu ichaffen, Mit unserer Arbeit, die schon viel gute und reise Früchte getragen hat und auch weiterhin tragen wird, haben wir dem neuen Deutschland einen neuen Baustein hingelegt, der dazu helfen wird, aus eigener Kraft ein geistig geeintes beutsches Volk zu werben.

Nach bem hochwertigen Bortrag bes Brüd. ner - Duartett 3, bas bas Sandniche Sanger-quartett zu Gehör brachte, bankte

#### Oberbürgermeister Frang

von seiten des Magistrats dem Leiter der Bolts-hochschule für seine Arbeit im Dienste der Allgehechschule für seine Arbeit im Dienste der Allgemeinheit. Es gehöre in unserer Zeit wirtschaftlicher Sorgen Mut dazu, auf geistigem Gebiete
mitzuschaffen, aber unsere vielsachen Nöte dürften uns nicht davon abhalten, in der Volkshochschule, die selbst in schwerer Zeit geboren
sei, einen Bolksteil zusammenzusaffen zu ernster
geistiger Arbeit. Denn jeder Tag werse neue Fragen auf und stelle besondere Brobleme, die in
breiter Deffentlichseit nur schwer zu besprechen
seien. Er erblicke das Wesen und Ziel der Volkshochschule in diesem Großen: Fragen und Rroochschule in diesem Großen: Fragen und Probleme auf undarteiischer Grundlage zu behandeln. Zum Schlusse wünscht er der Volkshochichule, die der Magistrat gerne unterstütze, festes Wolsten und frucht bare Arbeit.

Mit einem Mannerchor flang bie ichlichte

Angeklagten wegen fahrläffiger Körperverletzung anerkannten Lehranftolt zur Ausbildung von techdu 30 Mark Gelöstrase verurteilt. Die Zahlung
einer Buße an den Nebenkläger wurde mit der
Begründung abgelehnt, daß von Berletzten
aus Autounfällen kein Geschäft zu machen ist,
nachdem sie, wie im vorliegenden Falle, reichlich entschäftes. Alle Prüflinge bestanden
die Prüfung mit "Gut".

\* Abschlußprüfung des Schuß- und Polizei-hund-Bereins. Der Berein veranstaltete am ber-gangenen Sonntag am Schießwerder seine diesjährige Schubhundprüfung, die unter Leitung des Borfibenden St. Roterba abgehalten murbe. Geprüft murbe nach ber staatlichen Brüfungsordnung. Es stellten sich dem Richter G. Solzweishig aus Leipzig 8,1 Schäferbei benen man mit befenderer Genug hunde. tuung feststellen konnte, daß die Brüflinge mit ihren Führern die Uebungsstunden, die jeden tunng settstellen konnte, das die Stuftlinge mit ihren Führern die Uebungsstunden, die jeden Sonntag früh von 7—12 Uhr abgehalten werden, ausgiedig benutt hatten. Trob des stürmisch-regnerischen Wetters hatten sich schon am frühen Worgen zahlreiche Sportfreunde des Deutschen Reichsverbandes für Polizei- und Schuthunde (Sib Düsseldors) aus Beuthen, Vobrek, hinden-burg und Königshütte eingesunden, um den in-teressonten Spurgarbeiten der Hunde zu Sonntag früh von 7—12 Uhr abgehalten werben, Drikgruppe der Kinderreichen bilbete den Hauptausgiedig benutt hatten. Troß des stürmischeregnerischen Wetters hatten sich schon am frühen Morgen zahlreiche Sportsreunde des Deutschen Keichsberbandes für Bolizei- und Schuthunde (Six Düsserbandes schut, Dubert, Honden- der Düsserbandes schut der Abeuten der Trisgruppe teilgenommen hat. Aufsehut und Königshütte eingesunden, um den interessionen Spur ar be it en der Hunde zu schuthunde schut der Bewegung der Kinderterssahlen der Van des und seiner Besten gegenüber dem Isten. Daher schuthund sie Tiere die erste Krüfung ablegten, dum Teil mit einer besonderen Ruhe sildete eine öffentliche Kun deb ung im Rachmittag solgten dann die Gehorfam bildete eine öffentliche Kun deb ung im großen Teil mit besonderen Schneid ausgesührt Wurden, so daß die Tiere durch ihre Leistungen Abgeordnete des Keichs- und Landtages teilnah-

#### Freispruch der Angeklagten im Sillebrand-Prozeß

Rattowig, 29. Oftober.

Da bie Urfache ber Rataftrophe, nach ber Meinung ber Sachverftanbigen, nicht feftgestellt werden konnte, und weder Beugenausjagen noch Gutachten dur Berurteilung ber Ungeflagten ausreichten, fprach bas Gericht alle fünf Angeklagten frei. Bon ber Schulb ber Angeklagten konnte fich bas Gericht nicht überzeugen. Obwohl Steiger P. sich schuldig machte, ba er am Unglückstage nicht bas Wetter prüfte, tann man teineswegs die Rataftrophe damit in Bufammenhang bringen.

sich ben Titel "geprüfte Schubhunde" erringen konnten. Nach Schluß der Brüfung versammelten sich die Teilnehmer im Restaurant Schießwerder, wo der Prufungsrichter Solgweishig aus Leidzig, der während der Prüfung von Dzinda, Beuthen, und Kamionka, Sindenburg, unterstützt worden war, zur Prädikatverkündung und Diplomberteilung schrift. Folgende Ergebnisse wurden bekannt: Labuhn 180 K i. a. der auberdem bir sainen bekan Sund 180 B. s. g., der außerdem sür seinen besten Hund eine von Herrn Holzweisdig gewidnete bronzene Plasette erhielt, Scholthsset 174 B. s. g., Benger 164 B. g., Frih 163 B. g., Mitno 151 P. g., Dettbarn 147 P. g., Nickel 147 B. g., Bias 147 g., Marten 135 B. g. In Anbetracht seiner Verdienste wurde dann dem Uedungswart Polizei-Hauptwachtmeister Wiesenerstein den Kührern ein Ehrenaeschenk coret bon ben Guhrern ein Ehrengeschent überreicht.

\* Innungsversammlung. Die Uhrmacher-und Golbarbeiter-Zwangs-Innung hielt in ihrem Innungslotal "Altbeutsche Bier-stuben" eine außerordentliche Generalversammlung ab, in der Sahungsänderlatten vorgenommen wurden. Die wichtigften Bestimmungen sehen verschärfte Strase für die Mitglieder vor, die mit ihren Beiträgen im Kückende bleiben. Im Anschluß hieran sand die ordenkliche 4. Quartalsversammlung statt, die vom Obermeister Krüger geleitet wurde. Nach Aufnahme zweier Mitglieder fand eine lebhaste Aussprache wegen einer Beitrittserflärung gur Sterbegelbversicherung statt. Es haben etwa 10 Mitglieder ihren Beitritt erflart. Dbermeifter Rruger fprach über bie Reichstagung ber Uhrmacher in Mün-ster i. B. Der Obermeister gab hierauf bas Ergebnis ber Zwischenprüfung bekannt. Bon 17 Lehrlingsarbeiten, die eingereicht wurden, sind 7 aus dem Innungsbezirk Beuthen prämitert worden. Am Obermeistertag in Oppeln, an dem der Obermeister teilnahm, wurde die Notlage des Handwerks geschildert. Es wurde hierauf über die Gründung einer Uhrmacher-Innungsfrankenkasse verhanbelt. Auf Grund der neuen Bestimmungen über die Innungskrankenkassen ist der Zusammenschluß kleinerer Innungen, die 50 Mitglieder aufbringen fonnen, möglich.

Die Kinderreichen in der Not der Zeit. In ber letten Monatsversammlung ber Ortsgruppe ber Kinderreichen bilbete den Saupt-

Schwarzer Straßen-

schuh für den Herrn

Solider Herren-

Stiefel in Rindbox;

Doppelsohlen 10.85

\* Ernennung. Bei der Umbesetzung der Spigenstellen der Biener Polizei wurde zum Bizepräsidenten der bisherige Bolizeidirektor Hofrat Dr. Brandl ernannt, der während der Etaats. des Krieges stellvertretender Chef der Staats-polizei unter Dr. Schober war. — Hofrat Dr. Brandl ist ein Bruder des befannten Kächters ber Beufhener Rreisichante.

\* Poftbienft an Allerheiligen. Schalterbienft: 8 bis 9 und 11 bis 13 Uhr. Annahme bon Telegrammen unb Geipradisanmelbungen: 7 bis 21 Uhr. Gine Briefanftellung (gegen 10% Uhr), eine Gelb. und Batetauftellung. Die 3meigstelle Beuthen 2 bleibt geichloffen. Die Auszahlung ber Invaliben - niw. Renten erfolgt am 31. Oftober.

\* Abichlufprafung am Staatl. Sygienischen Institut. Am Dienstag fand unter dem Borfit des Oberregierungs- und Medizinalrats Dr.



Weitere Verkaufsstellen: Gleiwitz, Wilhelmstraße 28, Hindenburg, Bahnhofstraße 3, Ratibor, Oderstraße 13, Oppeln, Ring 11

#### 500 Anträge auf Bollstredungsschuk

Bei ben geftrigen Beratungen bes Reichs tabinetts über die Dfthilfe handelte es fich u. a. um die Frage, ob bie Untragsfriften für ben Bollftredungsichut, bie am fommenden Freitag ablaufen, verlängert werden follen. Die Unfichten barüber find geteilt, Insgesamt liegen bisher nur etwa 500 Antrage bor, wobon noch ein sehr erheblicher Teil aus Rreisen fommt, die gar nicht unter ben Bollftredungsichut fallen. Die Bebenten richten fich nun bagegen, bag bie Berlängerung bes Bollftredungsichutes ben Unichein eines Moratoriums erweden und frebitichabigenb wirfen tonnte. Undererseits haben fich die betroffenen Gebiete trot der Tatsache, daß bon bem Schut nur in berhältnismäßig geringem 11mfange Bebrauch gemacht worben ift, febr ftart für bie Berlängerung eingesest. Die entscheibenden Beratungen bes Reichstabinetts werben erft in ber tommenben Woche fortgeführt werben. Gin Borfchlag bes Reichsminifters Treviranus geht bahin, auf Grund bes Reichsgesetes über die Arbeitelosenversicherung und die Fürforgepflichtverordnung im Ofthilfegebiet Unterftühungsempfänger in größerem Umfange gu Meliorationsarbeiten berangugieben, wofür er 6 Millionen Mark bon ber produktiven Erwerbslosenfürsorge angefordert bat.

men. Auch ausländische Gafte waren vertreten. Bu bem Thema: "Die Kinderreichen in der Not der Zeit" sprachen als Referenten Min.-Kat Dr. Wölz, Berlin, und Med.-Rat Dr. Engels-mann, Kiel. Letterer forderte, bei der Verteimann, kiel. Begierer jorderte, dei der Bertei-lung der Auflagen die Borbelastung der Kinder-reichen durch die Familie zu berücksichtigen. Darauf berichtete der Borsisende kurz über die lette Aufsichtsratssihung der hiesigen "Gemeinnühigen Wohnungsgesell-schaft", in der die Mieten sür die Bohnungen in den städtischen Hürteren zur die Asohnun-gen in den städtischen Hürteren neu se stesst est twurden. Nach dem neuen Blan soll auch die Zahl der Kinder bei Gewährung von Mietzuschüssen berücksichtigt werden. Diese Maßnahme, sowie die Wahl des Ortsgruppenvorsibenden zum Mitglied einer Kommission zur Verteilung der Wohnungen wurde von den Teilnehmern der Verssammlung mit besonderer Genugtuung aufgenommen. — Am Sonntag, 16. November, nachmittags 5 Uhr veranstaltet die Ortsgruppe im Kath. Verein is haus aus Anlaß des Tages der beutstaten Versichen Versichen schen Familie eine Bersammlung mit bem Bortrag: "Familiennot — Bolkstob",

\* Deutscher Burgericugenverein. In ber Sibung des deutschen Bürgerschüßenvereins wurden nach Erledigung einer Anzahl Bereinsangelegenheiten solgende Legate verteilt: Jesioristi-Legat: A. Dziuba, 1. Preis, J. Freis; Bannwiß. Rreis; Bannwiß. Legat: J. Juretso, 1. Preis; Duba, 2. Preis, Kaul Creiner, 3. Preis; Bregutla-Legat: Heinich Bannwiß.

Breis, Duba, 2. Preis; Bereins Legat I. Breis, Duba, 2. Preis; Bereins Legat I. Deinrich Bannwig, 1. Preis, Vereins - Legat I. Heinrich Bannwig, 1. Preis, Paul Greiner, 2. Preis, Duba, 3. Preis, Dzinba, 4. Preis; Vereins - Legat II: Dzinba, 1. Preis, Heis, Deinrich Bannwig, 2. Preis, Duba, 3. Preis, Bregulla, 4. Preis, Paul Greiner, 5. Preis

\* English Club. Der von Professor Gar-bener, Gleiwis, ins Leben gerusene "English Elnb", der allwöchentlich Dienstag, abend 1/9 Uhr, im Gesellschaftszimmer Casé Hinden-burg tagt, erfreut sich eines regen Zuspruchs, und die Abende nehmen mit Vorträgen, Anssprachen und Unterhaltung einen sehr anregenden Verlauf. Zum Vorsigenden wurde Studienrat F. Birk-ner gewählt. — Prosessor Garbener, der sich als Lehrer hoher Wertschätzung der sich als Lehrer hoher Wertschäung erfreut, beginnt morgen, Freitag, im Ghmnasium mit zwei neuen englischen Kursen: um 7 Uhr für Ansänger, um 8,30 Uhr für Fort-

\* Stromstörung. Im Beuthener Elektrizi-tätsneh sehte in ber Nacht zum Mittwoch von 2,40 Uhr bis 2,56 Uhr der Strom aus. Wie wir hören, ist die Ursache der Stromfiörung ein Rabelfehler in der Rabe ber Stadt gewesen. Die Fehlerstelle wurde verhältnismäßig schnell gefunden und beseitigt,

\* Reformationsfeier. Morgen (Freitag), abenbs 20 Uhr, findet im Saale des Evang. Gemeinde-hauses die Reformationsfeier in althergebrachter Weise für die gange Gemeinde ftatt. Es

## Die Klodnik ein reißender Strom

Ein harmlos bahinrinnendes Bafferlein, das kaum 60 Zentimeter hoch über Steinen und Schlamm dahinplätschert, ist zum reißenden ben Strom geworden. Die Klodnit hat Mittwoch vormittag den Höchstend von 3,17 Meter erreicht.

Gleiwig, 29. Oftober.

Am Rachmittag begannen die Wasser wieder zu sallen, zunächst aber nur um Zentimeter. Indessen ist anzunehmen, daß der Söchststand überichritten ist und der Regel langsam wieder fällt. Die Klodnitz ist eine Sehenswürdigkeit für (Meinitz gewarden Set wegen gestellt und den gemarden Set wegen gestellt und den gemarden gestellt und gemarden gestellt und gemarden gestellt und gemarden gestellt und gemarden gemarden gestellt und gemarden gemarden gemarden gemarden gestellt und gemarden gemarden gemarden gemarden gestellt gemarden gemarden gestellt gemarden gemarden gemarden gestellt gemarden gemarden gemarden gestellt gemarden gemarde für Gleiwig geworden. Hat man gestern noch insolge des unentwegt beharrlichen und keines-wegs leichten Regens kaum um sich gesehen, so schart sich heut ein guter Teil der Bevölkerung von Gleiwig an den Klodnigbrücken jusammen und schaut bewundernd in die rauschenden Fluten. Es ware ganz reizvoll, jest eine Faltboot-fahrt die Klodnis abwarts zu unternehmen. Die Brüden sind allerdings für derartiges Soch-wasser nicht berechnet, und man müßte sich schon in ber Rabe jeder Brude glatt auf den Boben des Bootes legen, wenn nicht der Kopf irgendwo hängen bleiben soll. Die Strömung sieht a e-fährlich aus, und so ohne weiteres wird nie-mand, der noch irgendwelchen Wert barauf legt, diese Erde als lebender Mensch zu bevölkern, zu baden wagen. Denn so ganz harmlos sind die Fluten nicht.

3mar haben fie in ber inneren Stadt feinen gwar haben sie in der inneren Stadt teinen größeren Schaben angerichtet, aber sie haben doch das Erund wasser in die Höhe getrieben und viele Reller überschwemmt. Die Fenerwehr ist zur Wasserschwehr geworden und zieht den ganzen Tag wasserauspumpend umber. Sie hält sich meist in dem süblichen Viertel, in der Preiswiger Straße und ber Nitolaiftraße auf. Auch der Kaiser-Wilhelm-Kark ist überschwemmt. Und hier ist es sogar notwendig geworden, die in den Park führende Straße zu sperren. Sie ist unpassierbar. Diese Tatsache wurde einer dort wohnenden stadtbekannten Nersänlickeit recht bein lich Ernnte geworden, die in den Park sührende Straße In Ratibor standen 20—25 Nothelser zur Tatsache wurde einer dort wohnenden stadtbekannten Persönlichkeit recht peinlich. Er konnte sein Hehnlich wie in Oberschlesien, sind auch in Liegung, die bei den Arbeiten eingeset wurden. Alegnisch wie in Oberschlesien, sind auch in Liegung, die bei den Arbeiten eingeset wurden. Alegnisch wie in Oberschlesien, sind auch in Liegung der Breslauer Nothelser einsesehn, konnte nicht durchwaten und mußte auf dem Handwaten und der Breslauer Nothelser, die mit etwa 30 Mann erschienen sind, eine Fähre sonte

Bewegt man sich klobnigabwärts, so gelangt man allmählich in das große Ueberschwem-mungsgebiet, das allerdings schon bei mittelmäßigem Regen oft überslutet wird. In der Richtung auf Lab and du sind die Felder ein einziger See. Gefährlich und verheerend ist, soweit man es disher übersehen kann, auch dort das Wasser nicht gewesen. In der Nähe von das Wasser nicht gewesen. In der Nähe bor Rudzinig wurde das Hochwasser bedroh ich. Dort mußte das Wasserbauamt aktiv werben und durch Deffnung der Ranalich leusen einen schnelleren Ablauf des Wassers bewirken. Ob im Landtreise größere Flurschäden zu verzeichnen sind, ist bisher noch nicht festgestellt und wird sich wohl erst herausstellen, wenn das Sochwaffer wieder vorüber ift.

#### Bafferichäden im Areise

Das Hochwaffer hat im Landkreise von Glei-wiß an verschiebenen Stellen große Geländestücke überichwemmt und an mehreren Stellen auch Bruden und Saufer gefährbet. Bereits am Diensmußten zwei Trupps Nothelfer mit 41 Mann bei Quarthammer eingeset werben. Die Tätigkeit ber Nothelfer erftredte fich barauf, gefährbete Bruden und Deiche auszubeffern und zu schüten und Menschen und Tiere aus überfluteten Gehöften zu bergen. Um Mittwoch wurde ein Trupp burch 54 Rothelfer abgelöft, die bereits um 7 Uhr mit ihren Arbeiten begannen. Um 16 Uhr wurden weitere 36 Mann eingesett, ba bas Baffer, bas junachft gefallen war, wieber anftieg. Insgesamt arbeiten nunmehr 131 Nothelfer, 2 Sanitater und

\* Katholischer Leo-Berein. Am 25. Stiftungsfest am omntag des Katholischen Jugendvereins St. Trini-s beteiligt sich der Berein mit Fahnensektion am irchgang. Antreten um 9,30 Uhr am Pfarrfaal.

\* DIR. Sportfreunde. Am Freitag um 20 Uhr im Bereinslotal, "Altbeutsche Bierstuben", Ning 2, wichtiger Mannschaftsabend.

\*KKB. Der KKB. hält am Donnerstag, 20,30 Uhr, im Sigungszimmer bes Café Auschyf, Kaifer-FranzJoseph-Plat, seine Geschäftssigung ab.

\* Glazer Gebitgsverein. Sonntag, 19,30 Uhr, sindet im Bereinslotal "Kaiferkrone" die Monatsversammlung mit Damen statt.

\* Zentralverband deutscher Kriegsbeschädigter und

Bentralverband beuticher Rriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebener E. B. Die hl. Messe für die ge-fallenen Rameraden und gestorbenen Mitglieber findet am Sonnabend, dem 1. Rovember, vormittag 11,45 Uhr, in ber St.-Marien-Rirche ftatt.

\* GdA. Heute Mannschaftsabend ber Fußballer im Heim, Kludowigerstraße 17, um 20 Uhr. Morgen am 20 Uhr Hallenturnen im Hindenburggymnassum am Kaiserplaß, nur für Männer. Sonntag um 10 Uhr weilen die GdA.-Fußballer am BfB.-Plaß.

\* Protestversammlungen der Ariegsopser. Bom Zentralverband beutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebener, Landesverband Oberschlessen, werden am Z. November Protestversammlungen in Hindenburg, Beuthen, Wiechowiz und Beiskretscham gegen den Abdau in der Bersorgung und Fürsorge der Ariegsopfer stattsinden. Die Bersammlungen finden an den angegebenen Orten nachmittag um 3,30 Uhr statt.

\* Beuthen 09. Donnerstag, 19,30 Uhr, Jugend-Mannschaftsabend. Pünkkliches Erscheinen, da Bortvag.

Bobret

\* Bollshochichule. Durch Rursieren Lehrplanes ber ich ule bei ben Bereinen, Rorperschaften,

ift dieser Tag gleichzeitig der Stiftungstag des Evang. Männer- und Jünglingsver- ein 3 und wird dierbei den Mitglieder-Judilaren eine Auszeichnung für ihre Treue überreicht. Im Wittelpunkt der Feier steht der Festvortrag, den Bastor prim. Hoff mann, Hindenburg, über das Thema "Aufbau, Berstörung und Wiederaufdas der edang. Kirche in Oberschlessen" halten wird. Umrahmt wird die Feier durch Gesänge des Evang. Kirche in Oberschlessen" balten wird. Umrahmt wird die Feier durch Gesänge des Evang. Kirche nichten Inserdie Feien Und Inserdie Pragen, Kosten und Ersolg für kausmännische Angestellte. Diplom-Handelslebrer Finger, Bartelt und Niebisch, Beuthen. Die Bor-lesungen finden an sedem Sonntag von 10,30 bis 12,30 Uhr in der neuen Schuke statt. Anmelbungen fonnen noch bei dem Vertrauensmann, Burochef Karl Tauche, Beuthener Strafe, erplgen.

\* Franenbersammlung ber DNUP. Die diesmonatige Franenbersammlung sand unter dahlreicher Beteiligung im großen Saal der Julienhütter Kasinos statt. Nach Begrüßung der Anwesenden durch die 1. Borsibende, Fran Hüteninspestor Hüter, trua Frl. Magda Kurpierz einen Brolog vor. Die Beranstaltung war dem Gedächtnis der verstorbenen Kaiserin Augusta gewidmet. Deshald trugen die Darbietungen saft ausschließlich den gleichen Charafter. Nach Borlesungen über das Leben der Kaiserin hielt Fran Nitsche, Koßberg, einen Bortrag über derschiebene Lebensbilder der Frauenversammlung ber DNBA. der Kaiserin hielt Fran Acitsche, Ropverg, einen Vortrag siber berschiebene Lebensbilder der berstorbenen Kaiserin vor und während der Kriegszeit, als Mutter, Landesmutter und Somariterin, der auch Bilder über das Leben und Wirken im Hause Dorn und ihre letzten Lebenstunden veranschauslichte. Die schlichte, aber würftunden veranschauslichte. Die schlichte, aber würftunden veranschauslichte. dige Gedächtnisfeier fand mit bem hab' mich ergeben" ihren Abschluß. bem Liebe "Ich

#### Miechowis

hule. Durch Kursieren bes nacht bem Barenhaus Eisenberg einen Beuthener Bolkshoch Besuch ab. Sie schnitten eine Deffnung in die Be- Schaufensterscheibe und entwenbeten bie reichlich

#### Fliegen im Winter 20 Prozent billiger

Während der Dauer des Winterflugplanes, ber am 1. November in Rraft tritt, ermäßigt bie "Deutsche Luft- Sanfa" ihre Flugbreise um 20 Prozent. Löst man gleich einen Flugschein für die Rudreife, fo wird eine weitere Ermäßigung gewährt.

ausgestellten Gegenstände, bestehend aus Sausund Ruchengeraten, Befteds jowie zwei Spred-

#### Gleiwit

- \* Bom ehemaligen Selbstschutz. Die Ramerabschaft der Selbstschutztämpfer begeht am Sonntag, vormittag 11 Uhr, auf dem Lindenfriedhof eine Gedächtnisfeier zu Ehren vor Der Bolenaufstand und im Weltfriege Gefallenen. Der Männergesangberein Bagenwerkstatt wird zwedentsprechende Chöre zum Vortrag bringen und Pastor Schmidt die Gebächtnissebe halten. Die beteiligten Vereine sam meln sich um 10% Uhr vor dem Lindensriedhof. Um Gefallenen-benkmal werden Kränze niedergelegt werden.
- \* Hauswirtschaftliche Ausstellung. Die Haus-frauenbereinigung des Kath. Deutschen Frauen-bundes veranstaltet in der Zeit vom 18. bis 23. Modember im Stadtgarten, und zwar im Blüthnersaal und den angrenzenden Käumlichfeiten eine hauswirtschaftliche Ausstellung unter dem Motto "Kaufe in Gleiwih". Die Leitung dieser Ausstellung hat die Borsigende dieser Husstellung hat die Borsigende dieser Haustrauenbereinigung, Fran Dipl.-Ing. Bitten er, die don Dr. don Zalewstium Weschäftlichen Dyrch die tatkräftig unterführt wird. Die Bemühungen der Vereinigung, waren halb nach Juhrer Ahr dis tatkraftig unterftußt wird. Wie Bemühungen der Vereinigung waren bald nach Beginn der Vorarbeit so ersolgreich, daß die 392,5 Quadratmeter große Ausstellungssläche bereiats vergeben ift und in Aussicht genommen wird, einen zweiten, in der Nähe des Stadtgartens liegenden Saal hinzugunehmen. Die Ausstellungsriften stellung soll die Leistungsfähigkeit der Gleiwißer Kaufleute zeigen und wird auch technische Neuerungen auf hauswirtschaftlichem Gebiet vorführen.
- \* Boitplat bor ben Richtern. In ber Strafsache gegen den Konkursverwalter Woithlak wegen Untreue ist die Hauptverhandlung vor dem Erweiterten Schöffengericht auf den 12. November um 10 Uhr, anberaumt worden.
- \* Stäbtische Babe- und Auranftalt borübergehend geichloffen. Die Städtische Babe- und Kur-auftalt auf der Bilbelmftraße wurde burch das Soch wasser in Mitleidenschaft gezogen und fann bis Freitag, ben 31. Ottober, nicht be-nutt werden. Das Schwimmbab und die nutt werden. Das Schwimmbab und die Bannenbäder bleiben bis zu diesem Termin ge-
- \* Rongert bes Gemeinschaftsorchefters. erwerbslosen, beim Arbeitsamt gemelbeten Mu-fiter ber Stadt Gleiwig haben sich ju einem Gemeinschaftsorchester zusammen-geschlossen, um die wirtschaftliche Notlage der erwerbslosen Berussmusiker zu lindern. Das Orchester unternimmt es, Abonnements-Orchefter unternimmt es, Abonnements-fonzerte mit anschließendem Zanzvergnügen zu veranstalten. Es werden Abonne-mentskarten ausgegeben, die für acht Konzerte Gültigkeit haben. Das erste Konzert sand am Gültigkeit haben. Das erste Konzert fand am Mittwoch im Stadtgarten statt. Der Preis für acht Konzerte beträgt 1,20 Mark.
- \* Bortragsabend im Aneippberein. Heute beranstaltet ber Aneippberein um 20 Uhr in ber Aula ber gewerblichen Berufsschule an ber Areidelstraße einen Bortragsabend, an dem Bundessetretär Aumpe, Bad Börishofen, über Hausmittel und erste hilse bei Krankheitsfällen sprechen wird. Der Vortragsabend gilt gleichzeitig der Werbung für den Aneippverein und der Ausbreitung der Aneipp-Auren.





## Wie prächtig es jetzt gedeiht!

Sie werden es kaum glauben, daß es dasselbe Kind ist: wie gesund es jetzt schläft - wie zufrieden und fröhlich es ist! Richtige Ernäbrung - Glücksklee-Milch - gehaltvolle, reine Milch mit allen Aufbaustoffen. Besonders leicht verdaulich, weil die Fettpartikel nach besonderem Verfahren gespalten sind (homogenisiert). Geben Sie Ihren Kindern von heute an Glücksklee-Milch als Getränk und in Speisen nach den Anweisungen auf dem Etikett.

Beste Milch von Holsteiner Kühen

Milch - frische Ruhmilch in reinster Form das ist Glücksklee. Konzentriert - ohne jeglichen Zusatz. Sterilisiert - daber keimfrei. In der verschlossenen Dose unbegrenzt baltbar.

Achten Sie auf das rot-weiße Etikett!

\* Bom Kraftfahrrab angefahren. Um Dienstag wurde ein obbachloier Arbeiter aus Beuthen an der Ede Bilhelmstraße, Um der Klodnitz von dem Motorradhahrer Erich N. aus Keiskreihicham ange fahren. Der Urbeiter ftürzte und zog sich leichte Hautabschürfungen zu. Das Kraftfahrrad wurde leicht beschäbigt. Der Sachschaben beträgt etwa 12 Mark.

\* Schlägerei im Quartett. Das Ueberfallodwehrkommando wurde in einen Ausschant
auf der Nikolaistraße gerusen, wo es zwischen
4 Bersonen zu einer Schlägerei gekommen
war, die von den Beamten des Uebersallabwehrkommandos geschlichtet wurde. Die Beteiligten wurden nach der Wache des Polizeipräsidiums gebracht und nach Feststellung der Personalien

\* Lejeabende in der Stadtbücherei. Von kommendem Sonntag ab finden regelmäßig jeden Sonntaa um 17 Uhr im Besessal der Stadtbücherei, Wilhelmsplat, Vor lesest und en statt, in demen Stadtbüchereidirektor Dr. Horst mann aus dichterischen Werken, Romanen, Erzählungen, Novellen deutscher und ausländischer Autoren der Gegenwart vorliest. Die Bücherei will damit nicht nur das gedruckte Wort zu lebendigem Klangerweden, die künstlerische Gestaltung einer Dichtung zum vertiesten Nacherleben bringen, sondern auch mit gemeinsgamem Erlednis dem Gedanken \* Leseabende in der Stadtbücherei. Bon tomauch mit gemeinsamem Erlebnis dem Gedanken geistiger Berbundenheit dienen. Wer an diesen Lesabenden teilzunehmen wümicht, wird gebeten, sich in eine in der Stadtbücherei ausliegende Liste einzutraagen. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

#### Beistreticham

Bon einem Motorrab ichwer verlett. Der frühere Bäckermeister P. wurde auf der Tarnowiter Vorstadt von einem Motorradfahrer angefahren. Er erlitt einen Beinbruch und mußte von einem Auto in das hiesige Krankenhaus geschafft werden. Der Motorrabsahrer ift nnerfonnt entfommen.

• Ein schwerer Autounfall. Ein Bersonen-traftwagen, der Gäste der Hochzeit I. in die Kirche brachte, suhr auf der Bahnhosstraße beim

Blitschnelles Erfassen der Situation. Ein Drud auf den Kontaktknopf und Telko-Focus, dem Lichtwunder, entskrahlt hellstes Licht. Telko-Taschenlampe mit verkellbarem Focus ist für Wanderer und Gebirgssportler, für Wächter und Polizisten die sicherste Beleuchtung. Mit Daimon-Vatterie und -Glühlampe gibt sie größte

## 50 Jahre Evangelischer Männerund Wartburgverein in Gleiwik

Bur Jubelfeier am 1. Robember

Gleiwiß, 29. Oftober

Gleiwis, 29. Oktober
Eine Doppelfeier kann am Sonnabend, dem 1. und Sonntag, bem 2. November, ber evangelische Männers und Wartsburgverein begehen. In diesen Tagen sind 50 Jahre verstoffen, daß der Verein in dem damals fast noch dörflichen Gleiwiß von Kaftor Elsner mit wenigen Mitgliedern gegrünsbet wurde. Der Verein hat es dank seiner Kührer troß des Wechsels der Zeiten immer verständen, mehr und mehr Mitglieder um seiner Fahne zu scharen. Nicht weniger als 750 Witsalieder stehen heut in seinen Keihen, und etwa 100 Mitglieder gehören dem Verein seit mehr als 25 Jahren on. Vastror Schwidenden, verstande es, den Bunsch des immer mehr wachsenden Vereins nach einem eigenen Verein zhaus das in Erstüllung aehen zu lassen und schuf mit verständenisvollen Mitarbeitern und der Unterstüßung von Gönnern und Behörden vor 30 Jahren das weit über Schlesiens Grenzen bekannte Evange-

ische Geleiens Grenzen betannte Eban gelische Bere in Ihan beute von sich sagen, daß es ihm trot vieler Schwierigkeiten in der Diasdvora gelungen ist, das außerkirchliche evangelische Gemeindeleben durch Zusammenkassung verein mit seinem Vereinschause den treuen des evangelische Gemeindeleben durch Zusammenkassung verein mit seinem Vereinschause den treuen des evangelischen Gemeinschause den kernen der Veier sieht vor: Einen Frest ab en ft am Sonnabend, einen Fest go die en st am Sonnabend Andeliegenden Familienabend.

Neberholen eines Fuhrwerks gegen einen Baum. Alle Insassen wurden verlett. Der Bruder des Bräutigams, Ernst Huraschet, trug besonders schwere Berletungen davon. Durch

Glassplitter wurde ihm die Halsschlagaber aufgeschnitten. Der Wagen wurde schwer beschädigt.

\* Hochwasser. Die Drama ist über die User getreten. Die zwischen ber Altstadt und der Neustadt liegenden Wiesen sind zum größten Teil

werden: ein chriftliches Leben zu sühren, Baterland Mliebe zu wecken, innere Mission zu unterstützten und gesellige Zu-sammenkünfte im Sinne evangelischen Volkstums zu pflegen.

Richt unerwähnt fei, bag ber Berein für bie evangelische Jugend immer durch Wort und Tat ein offenes Herz bewies. Die Jugendabteilungen, besonders die Sportabteilung, dählen mit zu ben beften im oberschlesischen In-duftriebezirk. Das evangelische Vereinshaus hat immer seinen evangelischen Charafter gewahrt, und viele Berte ber inneren Miffion find bier und viele Werke der inneren Mission und hier gesörtert worden. Vor dem Kriege hat der Berein Tautienden von armen Wande rern ein Hein Geim geboten. Während des Krieges wurde das Haus sossen der Wiltärver walt ung ohne sede Entschädigung als Lazarett zur Verfügung gestellt. Und noch heute wird tägslich eine größere Anzahl armer Kinder jahraus, jahrein kosten los gespeist. Und alle anderen ebangelischen Bereine haben in diesem Hous ihr heim gesunden. Das evangelische Gemeinbeleben hat im Männer- und Wartburgverein mit seinem Vereinshause den treuen Hüter des evangelischen Gemeinschaftsgedankens. — Das bes evangelischen Gemeinschaftsgebankens. -Brogramm ber Feier sieht vor: Einen Fest a ben dam Sonnabend, einen Fest gottes bienst am Sonntag, gemeinsames Mittagessen,

Säufer an den Wiosen stehen im Wasser. Das Baffer fteigt noch.

\* Ehrenvolles Alter. Seinen 85. Geburtstag feierte der frühere langjährige Maschinenmeister der Majoratsherrschaft Tost-Keiskretscham, Gott-

\* Abschied von der Schule. Bei seiner Ber-setzung in den Ruhestond wurde dem Schwiebener Hauptlehrer Carl Nerlich eine besondere Abfetzung in den Ruhestand wurde dem Schwiebener \* Bolkshochschulwoche. Seute, Donnerstag, Sauptlehrer Carl Nerlich eine besondere Ab- beginnen die ersten Borträge der Bolkshochschule, foie baf eier beranstaltet, die durch ein feier- und zwar werden diese in der Oberrealschule am

liches Hochamt eingeleitet wurde. Un der Feier in der Schule nahm Schulrat Schmikalla teit und überreichte ein Diplom der Regierung. Pfarer Brzenska, Lehrer Ploch und Amtsvorfteher Glogowski widmeten dem Scheidendem Worte des Dankes. Hauptlehrer Nerlich war 26 Jahre in Schwieden als Hauptlehrer und Organisk tätig.

#### hindenburg Ueberichwemmung in Sindenburg

Auch in Hindenburg hat sich der tagelange Regen ungünstig ausgewirkt. Das sonst so fromme Beuthener Baffer ift gu einem ft ür = misch rauschenben Strom angeschwollen. Es find berschiedentlich nicht unerhebliche Ausuferungen festzuftellen. Außerbem ift burch ben Regen an einer Stelle der Reubau des Po= lizeiamtagebanbes an ber Satfelbftraße etwa 1 Meter unter Baffer geset worben. Die Berufsfeuerwehr Sindenburgs war am Mittwoch nachmittag faft 3 Stunden angeftrengt tätig, um bie Baffermaffen berauszubumben.

#### Mit der Art gegen Gerichtsvollzieger und Schupo

Gerichtsvollzieher Sprysch war am 19. Juli dieses Jahres beauftragt, Möbel, die von einem Arbeiter auf Teilzahlung gekauft, von biesem in Arbeiter am Leilzahlung gerauft, obn beisen ich bem Alkwarengeschäft Smarsly, Schecheplak, mieder verkauft waren, hier herauszuholen. Der Sohn der Juhaberin, der 34jährige Kauf-mann Alfons Smarsly, machte Ausflückte und verweigerte die Herausgabe. Mit einer List wußte er den Gerichtsvollzieher aus einer Lift wußte er den Gerichtsvollzieher aus dem Laden herauszuloden und verschlöß ihn. Der genassührte Gerichtsvollzieher mußte im Beisein eines Polizeibeamten wußte im Beisein eines Polizeibeamten ben Laden aufstrecht der lassen. Aurz darauf stürmte der Angeklagte herein, schwang erregt eine Art, worauf sich der Polizeibeamte schußfertig machte. Das Ueberfalladwehrkommando mußte herbeigeholt werden, das alsbald den Widerspensfigen zur Wache brachte. S. wurde wegen Beamtennötigung dem Schöffengericht zu 80 Mark Gelbstrafe verurteilt. Gelbstrafe verurteilt.

#### überschwemmt. Der abgekürzte Prome-nabenweg steht unter Basser. Die Fußgänger müssen die Bahnhofstraße benußen. Die Descripers vorteille Kaufen Sie jetzt : Bluse Reste und Abschn die sich in den letzten Wochen an unseren Lägern und in der Fabrikation angesammelt haben, bringen wir jetzt Strickweste haltbare Qualität in gestreifter Strickart, viele Farben eit unter Preis Russenweste zum Verkauf und zwar: gute Zephirwolle mit 575 buntgestreiften Rändern, Weiße Stoffe für Leib- und moderne Farben. . . . . Bettwäsche, Inlett-, Züchen-, Morgenrock guter Lammfellstoff mit Zierstepperei, viele Farben Bettwallis-, Bettdamast-, Oberhemden- und Schürzenstoff-Reste. Gardinen-, Verhang-, Nachmittagskleid Dekorations- und neue Kasakform, bester 4250 Flamenga mit weißer Möbelstoff-Reste

#### gibtes nicht! Ehe Sie eine Milchzentrifuge kaufen, lassen Sie sich beim nächsten Händler die neuesten Modelle zeigen und die günstigen Preise nennen.

die erfolgreichste Zentrifuge

eine bessere

Sie können wohl mehr Geld für eine

Zentrifuge ausgeben, aber nie eine bessere kaufen.

lielewerke A.G ößte Zentrifugen - Fabrik Deutschlands Gütersloh/Westfalen Über 2000 Beamte und Arbeiter

Zu haben in den einschlägigen Geschäften.

monatlich Koffer-Apparate Hauben - Apparate Mk. monatlich beginnend Stand-Apparate

Tontechnisch

ODEON ELECTRIC

Columbia, Parlophon

Musik-Apparate

Columbia-Haus

der Elektra-Musik

G. m. b. H. BEUTHEN OS. -Bahnhofftr. 3

#### Bekanntmachung! Die Siedlungs-Dampffage- und Sobel-

wert F. Urbanczyt & Co. Gmbh., in Tworog DS., ift am 3. Dezember 1929 aufgelöst worden und der gerichtlich beeidete Bücherrevifor Sugo Doege, Gleiwig, Auauftaftraße 10, jum Liquidator beftellt. Gläubiger ber Gefellschaft werben gemäß § 65 bes Reichsgefeges betreffend die Embh. hiermit aufgefordert, ihre Forderungen unter Beifügung der entsprechenden Unterlagen bei der Gesellschaft anzumelden.

Die Forderungs-Anmeldungen find an den unterzeichneten Liquidator zu richten.

Gleiwig, den 25. Oftober 1930. Augustaftraße 10.

Sugo Doege, öffentlich angestellter und gerichtlich beeideter Bücherrevisor als Liquidator.

#### Obstbäume

Apfel Birnen für oberschl. Klima bekannten pa Pflaumen Qualitäten

Wein Ziersträucher Kirschen Beerenobst Alleebäume

Räumungspreis für Blumenzwiebeln. Hyazin-then Tulpen, Crocus usw. Jetzt beste Pflanzzeit

#### Gärtnerei Sobotta

GLEIWITZ, am Kaiser-Wilhelm-Park TELEFON 7260

\* Cäcilienverein St. Andreas. Seute, abend 8,15 Uhr, im Rafinosaal der Donnersmarchütte Wohltätig-

#### Cosel

\* Reit- und Fahrschule im Preußischen Landgeftüt. Heute findet im Landgestüt die Abich lußprüfung des ersten Ausbildungslehrganges der staatl. Reit- und Fahrschule statt. Die Brüfung beginnt um 9 Uhr in der gedeckten Reitbahn vor einer besonderen, vom Reichskuratorium
für Reit- und Fahrschulen Berlin crnannten
Kommission. Zu der Prüfung sind prominente
Bersönlichkeiten des Reit- und Fahrsports aus
ber Krodinz eingeladen worden. Sammelber Provinz eingeladen worden. Sammel-plat für Angehörige und Zuschauer in der Vor-hale der Reitbahn. — Im Anschluß an die Prü-fung findet eine Vorsührung von Remonten

#### Ratibor

- \* Ladendiese. Aus dem Kleidergeschäft des Kleiderkaufmanns Schneidermeisters Brudet, baben Laden die be nach und nach 20 Anzüge, 20 Winterpoppen und 20 Winterpaletots verschwinden lassen. Die Kriminalpolizei fahndet nach ben Dieben.
- \* Einbruchsdiebstahl. In der Nacht zum Mitt-woch wurde in die auf der Rühlwagegasse ge-legene Wohnung des Tijchlers Fosef Kalus ein frecher Einbruch verübt. Die Diebe entwen-deten dem Kalus, der ein berühmter Kanarien-züchter ist, drei Gebauer mit Bögeln, die einen Wert bon 300 Mark hatten.
- \* Stadtverband für Leibesübungen. Bei bem bom Oberschullehrer Gamenba in ber Stab-tischen Babeanstalt burchgeführten Rurius für das Rettungsschwimmen haben folgende Mitglieder der dem Stadtverband angeschlossenen Bereine auf Grund der bestandenen Brüfung den Vereine auf Grund der bestandenen Prüsung den Grundschein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft erworben: Schwimmberein Delphin: Bugdoll, Stosch, Weiß, Raida, Traute Sobotta; Marineverein: Gola, Klehr: 1. Katiborer Schwimmklub: Kuhiaß, Ruth Kassell, Else Laß; Realghmnasium: Nowak, Schastok, Vorbach, Ungerathen; Deutsche Jugendstraft "Liebfrauen": Sdraset, Janiha.
- geschichte, harmlos naiver Komik, gefühlsseliger Rheinromantik und billigen Stimmungseffekten zusammengebaut. Alle Mitwirkenden gaben sich in frischem, frohen Spiel die größte Mühe, ver-schwendeten aber ihre Kräfte an ein verstaubtes \* Quartalsversammlung ber Bader- unb Bieffertüchler-Zwangsinnung. In ber unter Borsit von Baderobermeister Karl Cichon abgehaltenen Quartalsversammlung wurden elf Lehrlinge neu aufgenommen. Die Kassen rev i-soren L. Grzeschik, B. Abamowski, L. Lischka, Buchenau, wurden wiedergewählt. Zur Teilnahme an den Berhandlungen waren vom reizenden Singspieloperette "Unter der blühenden Linde" von Fr. Gellert statt. Sonnabend (Aller-beiligen) bleibt das Theater geschlossen. Sonntag (Allerseelen) wird abends 8 Uhr in neuer Sin-studierung zum ersten Male "Gespenster" von Henrif Ihsen zur Aufführung gebracht. Falladhme an den Verhandlungen waren vom Bader-Annungdwerdand Schleifen aus Breslau der Borfliche En de Golese aus Greslau der Borfliche En der und Sunkting Dr. Der diefenen. Obermeister Cickon der Borflichen Faller flott. Connadend Auflerselen) wird abends Aller in neuer Einderen über die Kandram Poster die den der Verhandlungen der Auflichen Verhandlungen der Ve

# Montag-Bochenmarkt abgehalten: Um 19,30 Uhr "Interessanes aus der Medizin" Dr. Kaaß; 19,30 Uhr "Geheimnisse aus der Medizin" Dr. Kaaß; 19,30 Uhr "Geheimnisse des Pflanzen- und Tierselbens" Mittelschullehrer Kosof; 20,30 Uhr "Die gandelssichuldirettor Eralla; 20,30 Uhr "Die natürlichen Landichaften" Studienrat Dr. Lerche. Boranmeldungen werden im Gelchäftszimmer der Bolkshochschule, Stadthaus Peterbanden Baul-Straße, Zimmer 224, entgegengenommen. Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Northanden Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine staatliche Kandrzin, 29. Oktober. | leuchtete der Kedner das gegenseitige Sichstüßen des Kreises Kreuzburg Auf eine im Kreußischen Gener Bericht

Die 4. Tagung des Rommunalpolitiden Landesausichuffes, an der die Gemeindevertreter und Gemeindeschöffen, Stadtberordneten und Stabtrate fowie Magiftratsmitglieder des Landesverbandes Bestoberschlesiens teilnahmen, fand im oberen Saal ber Bahnhofswirtichaft in Randrzin statt. Un der Tagung nahmen Stadtrat Dr. Kleiner, Mitglied bes Reichstages, Landtagsabgeordneter Steuer, Kaffel, Landtagsabgeordneter Straube, Stud-zienna, Landesverbandsgeschäftsführer Bocfe und Gaugeschäftsführer Buth, Gleiwit, teil. Vorsitzende bes Kommunalpolitischen Rechtsanwalt Schiffmann, Ausschuffes, Oppeln, erteilte nach Begrüßung ber Er-schienenen Landtagsabgeordneten Steuer, Kaffel, bas Wort zu feinem Hauptreferat über bas Thema: "Die Notverordnungen ber Regierung Bruning und ihre Auswirkungen auf bie Stabte und Gemeinden." Ausgebend von ber politischen Lage im allgemeinen, der Lage der Berhältniffe bes Reichs- und Landtages nach den letten Wahlen befaßte sich der Redner hauptsächlich mit der unberantwortlichen wantelmütigen Bolitit ber einzelnen Barteien. In praftischen Beispielen be-

Neberreichung einer funstwoll ausgeführten Ehrenurkunde. Dem früheren Obermeister Kurt David wurde für seine dehnjährige Tätigkeit als Obermeister der Junung vom Berbandsvor-

sis Obermetster der Anthung dem Serbandsbor-sigenden in einer Unsprache der Dank ausgespro-chen und ihm dom Verband ein großes Vild als Ehrengabe überreicht. Mit bewegten Worten dankten die Geseierten für die Ehrung.

\* 3m Stadttheater: "Unter der blühenden Linde." Bor sehr schwach besehtem Hause ging dieses ganzlich harmlose Singspiel im Stile von vorvorgestern von Kastner und Tesmar mit Musik

bon Gellert in Szene. Es handelt sich um ein füßliches Gemisch, aus einer sentimentalen Liebes-

\* Stadttheater. Heute, Donnerstag, findet eine nochmalige Wiederholung ber mit größtem

Beifall aufgenommenen Operette "Land bes Lächelns" von Fr. Lehar zu ermäßigten Preisen statt. Freitag findet die erste Wiederholung der

beiber Barteien um ihre Machtftellung in Preußen und im Reich möglichft lange gu behalten. Besonders fritifierte er die vollfommen faliche Finangpolitit in Breugen, im Reich aber auch in Stabten und Gemeinben.

Anschließend entspann fich eine fehr rege Ausiprache über Steuerfragen, Arbeitslofenberficherung, Auswirfungen ber Notverordnungen und niber bie Arbeit bes Reichs- und Landtages. Ginftimmig wurde ber Befchluß gefaßt, bag bon allen beutschnationalen Bertretern in Stab ten und Gemeinden die Steuern ber Rotverordnung und fämtliche Steuern, die in Bufunft ben Bolfsichien auferlegt werben follen, abgelehnt werben, weil biefe nur auf eine falsche Finangpolitit bes Reiches zurudguführen und für bas Bolf untragbar find Dr. Rleiner erganate bie Ausführungen bes Landtagsabgeordneten Steuer. Es wurde der Beschluß gefaßt, die Tagungen vierteljährlich gu veranftalten, um in enger Berbindung mit ben Reichs- und Landtagsabgeordneten auch in ben Städten und Gemeinden eine einheitliche Bolitif zu gewähren.

Feldzüge 1866 und 1870/71 mitgemacht. Er bezieht Kriegsbeteranenrente und hat an seinem borjährigen Geburtstage bom Reichspräsidenten bon hindenburg ein Ehrengeschenk bon 100 KW. erhalten.

ausgeführten |

#### Rrouzburg

- \* Allgemeine Ortstrankentasse. In ber am Montag abgeholtenen außerorbentlichen Ausschußstung hat ber Vorsband im Interesse ber Versicherten eine bis zur äußersten Grenze er-wogene Beitragsfenkung beschlossen. Der Beitrag ist von Montag, den 27. Dito-ber, ab von 6 auf 5,4 Prozent berabgesetst wor-den. Eine weitere Ermäßigung des Beitrages tritt ein bei Erfrankungen von Angestellten, bie während ihrer Rrantheit für bie Dauer von 6 Wochen ihr Gehalt weiter beziehen, Daier bon 6 Woden ihr Segait weiter beztegen, und zwar für die 1. und 2. Woche von 5,4 auf 5,1 Krozent, für die 3. und 4. Woche von 5,1 auf 4.8 Krozent, und für die 5. und 6. Woche von 4.8 auf 4,5 Krozent. Damit wird den Versicherten für die durch die Notverordnung ihnen auferlegte Kronkenschenschipt und Anteilseistung dei Entnahme von Medikomenten ein kleiner Ausgleich geschaffen.

den entstandene Notlage der Bevölkerung Landwirtschaftsminifter folgende Antwort erteilt:

"Nach bem Ergebnis der Ermittlungen hat zwar die Ernte im Kreise Kreuzburg durch die Witterungsverhältniffe des letten Sommers ftark gelitten, jedoch tann eine "Gefährbung der Bevölkerung in ihrem Nahrungsbestande", bie alle in bie Einleitung einer staatlichen Notstandsaktion nach dem Runberlaß vom 1. August 1922 rechtfertigen würde, nicht anerkannt werben. Die für die Stundung und Riederschlogung ber staatlichen Grundvermögensteuer gegebenen allgemeinen Anordnungen bürften geeignet fein, ber Notlage ber burch die Witterungsichaden betroffenen Landwirte gerecht zu werben. Das gleiche gilt für bie Reichs-

Anspruch. Als Tag wurde der 6. Dezember ge-

#### Groß Streflit

#### Waffer im Arankenhausneubau

Der anhaltende ftarke Regen hat auch in Groß Strehlig ju fleineren Ueberichmem mungen, insbesondere ber Wiefen an ben Schrebergarten und ber Schütenhausstraße geführt. Die in dieser Bone liegenden Gebäude haben fast durchweg bie Rellerräume voll Baffer. In bem Rrantenhansnenban fteht beiipielsweise das Wasser fast 1,20 Meter boch, sodaß eine eleftrische Bumpe angeset werben mußte. Die bereits angefangene Notftandsarbeit "Erweiterung der Kanalisation" in diesem Bebiet wird diefen Buftand für die Butunft unmöglich machen.

- \* Bijchofsweihe. Um Dienstag murbe Pralat Raller in Schneibemühl in der Grenzmark zum Bischof von Ermland geweiht. Bischof Kal-ler war von 1904—1906 in Groß Strehlit tätig.
- \* Geiftliche Musikaufführung. Am Sonntag, bem 2. November, nachm. 5 Uhr, veranskaltet Kantor Würmer in der edang. Kirche eine "Geistliche Musikaufführung". Mitwirkende find ber Evangelische Rirchenchor und einheimische Musikkrafte.
- \* Ratholifder Denticher Frauenbunb.

vorzüglich für die Wäsche

und alle Reinigungsarbeiten

in Kuche und Haus,

Seifix

das Bleich- und Fleck-

entfernungsmittel für die Weilswäsche, es wäscht

und bleicht - unerreicht.

0 Z O n

das gute selbstlätige Wasch-

mittel - erstklassig

und unübertroffen,

Schwanseife

die sparsame Qualitäts-

Haushaltseife

Große Auswahl in allen Sorten von | Tüchtige

See- und Flußfischen Krankenlebenden Karpfen und Schleien

Für Verbraucher empfehle, soweit Vorrat reicht:

Speiseöl 10-Pfd.-Kanne M. 7.— Holl. Sardellen 5-Pfd.-Bose M. 6.— Himbeersaft " 5.60 dita 10-Pfd.-Bose M. 11. dito 10-Pfd.-Dose M. 11. Aprikosenpulp " 3.80 IIIU 10-P10.-0088 M. 11.— Dickes Apfelmus 4-Ptd.-0088 1.60 Cornichons 4-ltr.-D088 M. 4.70

Ölsardinen Kilo-Dose ca. 50 2.60 ca.35 Fische 2.90 M. 2.50 und 2.90 Ernst Pieroh, Beuthen OS. Dyngosstr. 43

#### Adamynin-Rheuma-Pastillen

Dose Mk. 3.50, bringen glänzende Erfolge, wo andere Mittel versagen, bei den Erkrankungen der Nieren, Blase, Herz, Nerven, Rheumatismus, Gicht, Wassersucht. Kein Betäubungs-Präparat. Adamynin-Pastillen B <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dose 2.—, <sup>1</sup>/<sub>1</sub> Dose 2.80 Mk. wirken rasch und sicher gegen veraltete Magen-, Leberleiden und Gelbsucht. Keine Mißerfolge! Die Adamynin-Präparate zeichnen sich durch ihre Unschädlichkeit aus, sind von Aersten als hervorragend anerkannt und empfohlen.

Carl Adamy i. Haus. Mohren-Apotheke, BRESLAU, Blücherplatz 3, Tel. 23 114. - In all. Apoth. erhältl.

Das Haus der Qualität

> für Drucksachen jeder Art und Ausführung

Verlagsanstalt Kirsch & Müller

G. m. b. H., BEUTHEN OS.

In 3 Tagen Nichtraucher Ausfunft toftenlos! Salle a. S. 179 N.

Händler! Achtung! Gelegenheitsposten in Strümpfen sowie Schlauchschals. Größeres Lager vorrätig. S. WOLF, Breslau, Reuschestraße 2, Tel. 56 400

#### Stellen-Angebote

#### Lichtreklame.

Der Schaufenfter-Reflameapparat für ben kleinen u. mittl. Geschäftsm., patentamtl. geschütt. Geriöfe Wiedervertäufer für eigene Rechnung b. hoh Berdienst gesucht. empfiehlt sich in und Moffe, Berlin, Turmftraße 61.

## Kranken-

für sofort gesucht. Angeb. mit Zeugn., Lebenst. sow. Bild erbeten unt. B. 577 an die Geschäftsst. d. 8. Beuthen DG.

#### Eine Krankenwärterin

für älteren Serrn für sofort gesucht. Angeb. unt. B. 585 a. d. Geschäftsstelle d. J. Beuthen OS.

Verkaufs-Damen

für erstflassig. Gebr.-Bräp. b. hoh. Berd. p. sof. ges. Angeb. u. B. 580 a. b. G. b. z. Beuthen OS.

Wiebervertäufer ind. geeign. Bezugsquellen aller Art in bem Fachblatt "Der Sangilerin Magfelbftraße 23. Brobenummer foftenL

#### Kleine Anzeigen grobe Erfolge

Stellen=Gesuche

Hausschneiderin

## Schwan-Fabrikate sind wirklich gut!

fucht Beschäftigung in Geschäft. Gehalt monatlich 60 Mark. Jusche. u. B. 576 a. G. d. g. Beuthen.

Möblierte Zimmer 3 mobil. Limmer

einzeln, an finderlose Chel. bald z. vermiet. Beuthen DG.,

## Möbl.,billig.Zimmer

Grundstüdsvertehr

großem Kirchdor Kreis Ratibor if ofort ein

Grundstück

ottbillig zu verkauf

## Dermietung

Im Zeichen der Schwans

diese vier der Hausfraü zur Freiide ünd Zier

#### fosort gesucht. Preis-angeb. unt. B. 584 a. d. G. d. 3. Beuthen. 3-Zimmer-Wohnung u. 2 Einzel-Zimmer.

auch als Gefamtwohnung in meinem Hause Holtei- Ede Wermundstraße per soszet zu verwieten.

Baugeschäft S. Rösner, Benthen-Rarf, Telefon 4558/59.

gängen, gang oder geteilt (2 Zimmer Büro, fahrb. u. verst., masch. 4 Zimmer Bohnung) in weinem Soute i. Ordn., f. 1000 Mt. dahlg. 5000—6000 Mt. Beuthen, Commafialftr. 4 c II., sofort oder unt. B. 583 a. d. G. Paul Passes, Gleichen, Grunder 1931 zu vermieten. Dr. Hahr. d. 3tg. Beuthen OS. Konkursverwalter,

im Zentrum Beuthens, 1. Etg., 260 am, ganz oder geteilt, ab 1. Januar 1931 zu ver mieten. Anfragen erbeten unt. B. 582 a. d. Geschäftsst. d. Z. Beuthen.

Inserieren bringt Gewinn

## Bertaufe.

Auto-Limousine.

Aus der Georg Ku-czoraschen Kondurs-masse stehen noch billig jum Berbauf: fahrbare Aufzugs-winde, tompl., mit ein. 10 PS Wotor, fast neu, Riffi-Mifder,

250 Etr. Inh., mit einem 3 PS Motor, gut erhalten.

Paul Paffet, Gleiwit,

## Abschlußseier des katechetischen Lehrganges in Areuzburg

hatte bier ein tatechetischer Lehrgang "Gheftand, - Stellung bes Chriften jum Staat, ftattgefunden, beffen letter Abichnitt "Lehrgang für Lebenskunde" mit einem Bortrag bes Dozen- iprache wandte fich Schulrat Lehmann an Erzten, Erapriefters Dohnau, abgeschloffen wurde. priefter Dohnau, um ihn für feine Lehrtätigfeit Bu biefer letten Beranftaltung waren ber Bor- im Ramen ber Ortsgruppe Rreugburg gu banten. figende der Ratechetenvereine Oberschlesiens, Als äußeres Zeichen ber Dankbarteit überreichte Regierungsdirektor Berner, Oppeln, die hiefige er bem Dozenten ein Rreus und bat ihn, es als Beiftlichkeit und die gesamte Lehrerschaft ber schlichtes Erinnerungszeichen an feine Rreise Rreugburg und Rosenberg erschienen. Mit bankbaren Gorer in Rreugburg gu tragen. Sierauf einem Chorgesang wurde bie Feierlichkeit eröffnet. hierauf begrüßte Schulrat Behmann bie beleuchtete bas Berhaltnis bes Denichen gum Anwesenden, besonders den Brajes ber Rateche- Chriftentum, bas sich nur auswirken tenbereine Oberichlefiens, Regierungsbirektor konne, wenn man gemäß ben Grunbfagen Berner. Rachbem Schulrat Lehmann bie Bedeutung ber Religionstatechese für bas gesamte religiofe und firchliche Leben Dberichlefien beleuch- ichent und die eifrige Mitarbeit ber Teilnehmer. tet hatte, feierte er den neuen Führer biefer Be- Er folog mit der Bitte, die Fortbilbungsschüler wegung, Regierungsdirektor Berner. Hierauf auch weiterhin religiös zu führen und bamit die ergriff Regierungsdirektor Berner bas Bort, tatechetische Bewegung zu unterftüten. um für bie übermittelten Bünfche gu banten. G8

Rrenzburg, 29. Oftober. | folgte nun ber lette Bortrag bes Behrganges, In ber Beit bom Juni 1929 bis Oftober 1930 ben Ergpriefter Dobnau niber bie Gebiete: - das Sterben" hielt. Rach einer furzen Ausergriff Geiftlicher Rat Mofchet bas Bort. Er bes Chriftentums lebe. Anschließenb bantte Ergpriefter Dobnau fur bie Ehrung und bas Be-

#### Rosenberg

\* 80. Geburtstag. In noch förperlicher wie geistiger Frische konnte am Montag, dem 27. Ot-tober, der frühere Korbmacher und Invalide Urban seinen 80. Geburtstag begeben.

\* Schneekönigschießen. Unter großer Beteiligung ber Schüßenbrüber fand auf den hiesigen Schießkänden das Schneekönigs errang Gaftebeit. Die Würde des Schneekönigs errang Gaftwirt Ragel. Rechter Marschall wurde Direktor Schliwa, linker Marschall Uhrmachermeister Kauprich. Die Erinnerungsmedaille an das 250jährige Bestehen der Gilbe Kosenberg errang mit der besten 20 Mechanikermeister Maier. Der Schüße hatte dei drei auseinandersolgenden Schüssen immer eine 20 geschossen. Sine Leistung, die sehr selten ist.

#### Guttentag

\* Beurlaubt. Beterinärrat Dr. Rathmann in Rojenberg ist bis 1. November beurlaubt. Seine Bertretung hat Beterinärrat Dr. Froch-ner in Groß Strehlit übernommen.

\* Fleischbeschan. Der Fleischbeschauer Otto Richter in Schierokan hat seinen Bosten niebergelegt. Mit seiner Bertretung ist der Fleischbeschauer Bruno Mathuschet in Schierokan beauftragt worden.

#### Leobich üt

\* Eröffnung einer neuen Landfraftpostlinie. Gine neue Landfraftpostlinie Leobschütz—Schönbrunn—Dittmerau—Wilitsch Gläsen—Leisnitz— Königsborf—Kittelwitz—Leobschütz, die in allererster Linie der Pafet- und Briefbeförderung dienen soll, wird, wenn nicht besondere Schwierigkeiten auftreten sollten, ab 1. Dezember eröffnet werden. Der Wagen soll eventl. für eine begrenzte Bersonenbesörderung zugelassen werden,

#### Oppeln

Traditionsseier. Der Tag von Rossignol gilt für das ehemalige Insanterie-Regiment 157, dessen Traditionskompagnie die 1. Kompagnie 7. [Breuß.] Insanterie-Regiment bilbet, als Tra-ditionskap im Traditionskomm dieses Begidessen Traditionskompagnie die 1. Kompagnie dessen Erraditionskag. Infanterie-Regiment bildet, als Traditionskag. Im Traditionsraum dieses Regiments hatten sich die Kompagnie sowie Angehörige des Kameradenvereins ehem. 157er zu einer Feier versammelt. Das hier errichtete Den km al sürdie Gesallenen des Regiments und Siegers von Kossignol, Oberst Tiede, waren aus diesem Anlas besonders geschmädt worden. Die Feier wurde mit dem "Largo" von Händel eingeleitet, wordung Kompagnieches Handumann Echt ar dit das Wort ergriff, nm auf den Ehrentag des Regiments die Kampse des Regiments im Verbande der Nedners des Kegiments im Verbande der Redner der gefallen en Selden des Regiments das Kampse des Regiments im Verbande der Redner der gefallen en Selden des Regiments das Kameradenslied anstimmte, wurde am Denkmal ein Kranz niedergelegt. Ueder die Schlacht von Kossignol hielt anschließend Oberstenersertetär Reier mit Griegs "Eriksgang". Sin zwangloses Beisammensein vereinte sodann die Angehörigen der Kompagnie mit den Attgliedern des Rameradenvenlein vereinte sodann die Angehörigen der Kompagnie mit den Attgliedern des Kameradenvenlein vereinte sodann die Angehörigen der Kompagnie mit den Attgliedern des Kameradenvenlein bereinte sehem. 157er. Hauptmann Echt ar die vereins ehem. 157er. Hauptmann vereins ehem. 157er. Hauptmann Edharbt wurde der Dank des Kameradenvereins für die Beranstaltung der Feier und sein Interesse an dem Berein ausgesprochen.

\* Beuthener Gafte in Oppeln. Am Freitag, bem 31. Oktober, werden etwa 40 Schüler der Staatlichen Baugewerkschung den Schüler der ih en unter Führung von einigen Studienräten au einer Besichtigung als Gäste in Oppeln weilen. Die Teilnehmer tressen um 9,23 Uhr hier ein. Es ist eine Besichtigung der Friedrich-Ebertschule, der neuen Haushaltungsschule und der neuen Siedlungsbauten vorgesehen.

\* Beranstaltungen im Jahre 1931. Wie in ben Borjahren, so beabsichtigt auch in biesem Jahr das Stäbtische Berkehrsamt, eine

#### Evangelifche Richengemeinde Beuthen

A. Gottesdienfte:

Freitag, den 31. Oftober: 9,30 Uhr vormittag Reformations-Schulgottesdienst: Pastor Heibenreich; 7 Uhr abend Borbereitung der Helferinnen in der Renbantur: Baftor Seibenreich.

B. Bereinsnachrichten:

Freitag, den 31. Oktober: 8 Uhr abend Refor-mations- und Stiftungsseit des Evangelischen Männer-und Jünglingsvereins im großen Gaale des Gemeinde-

# rege Werbetätigkeit für alle großen Beranstaltungen einzuleiten. Es wird daher ein Term infalender größere Weranstaltungen zuschen, daß gleichartige größere Beranstaltungen zusammenfallen und den Ersolg beeinträchtigen. Es embsiehlt sich daher, daß Vereine, Verbände usw., die im nächsten Jahre größere Beranstaltungen beabsichtigen, dies rechtzeitig dem Verkehrsamt mitteilen.

\* Schwerer Ungludsfall. In ber Dber-vorstadt, an ber Ede ber Hebmig- und Faltenberger Straße, ereignete fich ein schwerer Unglüdsfall. Der Arbeiter Johann Rotnlla aus Bogtsborf, der fich auf feinem Rade auf ber Beimfahrt befand, ftieß mit einem Anto gufammen. hierbei erlitt er ichwere Schnittmun. ben im Geficht und eine fcmere Bebirnerschütterung. In bewußtlosem 3 n-ftand wurde er durch die Sanitätskolonne nach dem Krankenhaus geschafft, doch wird an seinem Auftommen gezweifelt.

\* Männergesangverein der Ausbesserungswerksatt. Der Männergesangverein der Ausbesserungswerksatt, der sein 20jähriges Stiftungssest infolge der Landestrauer verlegen mußte, wird dasselbe am Sonntag, dem 16. Rovember, begehen.



## Berlin und Köln eröffnen die neue Borsaison

Piftulla-Croßleh Fliegengewichtsmeifterschaft swiften Dehner urd Schafer

Der erste Borkampsabend der neuen Bintersaison im Berliner Sportyalast, der am 31. Oktober stattsindet, ift gleichzeitig auch Anstrittsborstellung des einst des einstellers. Das Breitenstrichen ben salbsscheitern das Brogramm bringt als Hauflagen den Keltern der einstellen der este einstellen des ein

In der Kölner Rheinlandhalle scheint der sogenannte Hauptkampf eine recht einseitige Angelegenheit zu werden, denn der junge französische Schwergewichtler Gardebois dürfte kaum imstande sein, dem mit allen Wassern gewaschen Kanadier Larry Gains ein Paroli dieten zu können. Weit mehr sollte daher das Hollschwergewichtstressen zwischen Felmuth Hartschen zu können. Weit mehr sollte daher das Salbschwergewichtstressen zwischen Felmuth Deutschen Deutschen delmuth Dartsoph, Berlin, und deus en seuf er, Bonn, interessischen, das als Ausscheidung zur Deutschen Meisterschaft gewertet wird und dessen Sieger das Recht erwirdt, den Meister Pistulla zum Kampse zu sordern. Auch eine beutsche Meistersichaft steht auf dem Krogramm, und zwar die im Viegengewicht zwischen dem Titelhalter Meßen er, Köln, und Schäfer, Dortmund, die sind ichon früher einmal unentscheben trennten. Dem früheren Amateur-Europameister Besselmann, Köln, dietet sich im Kamps mit dem Kranzosen Branca Gelegenbeit zu einem neuen Erfolge. Weiter tressen sich Estibinsti, Bochum, und Buchbaum, Köln.

## Norwegens Jußball-Elite in Breslau

3um Ländertampf am 2. Robember im Breslauer Stadion

Rur noch wenige Tage trennen uns von dem größten Fußvall-Greignis in der Südostede des Reiches, dem am kommenden Sonntag im Brestlauer Stadion stattsindenden Länderkanden Anderkanden Dentschland — Norwegen. Aus allen Dentschland — Norwegen. Aus allen Teilen der schlessischen Gerber Bustrom der Zuschlanden gewaltig sein. Man rechnet mit einem Besuch von rund 40 000 Menschen.

Rarmenen erscheint in Körksten Reference und

Rorwegen erscheint in stärkster Besetung, und 3war mit einer Elf, die erst auf Grund der bei einem am letten Sonntag abgehaltenen Uebungs-

fie 1929 als Sieger herbor, und in biefem Sahre murben bie Schweig, Finnland unb Danemark bon ben Stanbinabiern einwandfrei geschlagen.

Es ift selbstverständlich, daß die Norweger sich auf Grund ihres letten Sieges über Dänemark große Soffnungen zum Spiel gegen Deutschland machen. Die deutsche Nationalmannschaft hat keinen Grund, das am 2. November stattsindende Tressen leicht zu nehmen; denn sie trisst auf einen glänzen du vor dere ite ten Gegner. Spielsulturell haben die nordischen Gäste große Fortschritte gemacht. Dauptsächlich schreibt man ihre grandiosen Ersfolge dem schottischen Trainer Mitschell zu. Man wird also eine in technischer und taktischer Man wird also eine in technischer und takticher Hinischer und takticher Hinischer und takticher Hinischer und takticher Hinischer und ternen. Interessant ist die Tatsache, daß die Meisterschaftsspiele in Norwegen, die dort alle nur im Pokalischer und durchgeführt werden, bereits abgeschlossen sind.

Als Borspiel zu dem Länderkampf findet bereits um 1 Uhr mittags ein Jugend-Repräsentativtreffen Kiederlausis — Oberlausis ftatt. Außerdem wird eine Reichswehrstapelle für die nötige Unterhaltung vor dem erst um 2.30 Uhr nachmittags beginnenden Länderkampf sorgen bertampf forgen.

Bon ber norwegischen Mannichaft haben 8 Spieler Rormegen bei bem letten fiegreichen S Spieler Rorwegen bei dem tellen liegreichen Kampf gegen Dänemark vertreten. International spielten für Körwegen bisher: Henry Johansten 10mal, Finn Berstad 24mal, Arne Lubbigsen Omal, Kjell Kjos 3mal, Alex Olsen 28mal, Jacob Berner 24mal, Olav Gunbersen 12mal, Kaare Kongsvif 2mal, Jörgen Jube 12mal, Arne Börressen 3mal, Als Milfen Omal.

Die Bilanz ber Länderspiele für Norwegen stellt sich nach den letzten beiden Jahren wie folgt: 1929: Norwegen — Holland 4:4, Norwegen — Hinnland 4:0, Norwegen — Dänemarf 5:2, Norwegen — Schweden 2:1, Norwegen — Holland 4:1. 1930: Gegen Finnland 6:2, gegen Dänemarf 1:0, gegen Schweden 3:6, gegen die Schweiz 3:0. Schweiz 3:0.

#### Fußballfambf Prag — Turin 3:0

Im Beisein bon 15 000 Buschauern fand auf bem Slaviaplat in Brag ein Jugball-Städtetampf Brag - Turin ftatt, ben bie Tichechen mit 3:0 (1:0) überlegen gewannen.

#### Deutsch-holländische Bortampfe in Hamburg

Am 9. November geht ber nächste hamburger Bogabend in Szene, ber als bentich-hollanbifche Beranftaltung aufgezogen wird. Es find brei Meifter ber Rieberlande verpflichtet worben. Der Mittelgewichtsmeifter Suigenaar tampft mit bem beutiden Titelhalter Erich Tobed, Breslau, Beltergewichtsmeifter ban Bliet trifft auf den Hannoveraner Trollmann und Leichtgewichtsmeifter ban Rlaberen, einft Olympiafieger in Amfterbam, erhalt ben Berliner Baul Chirfon jum Gegner.

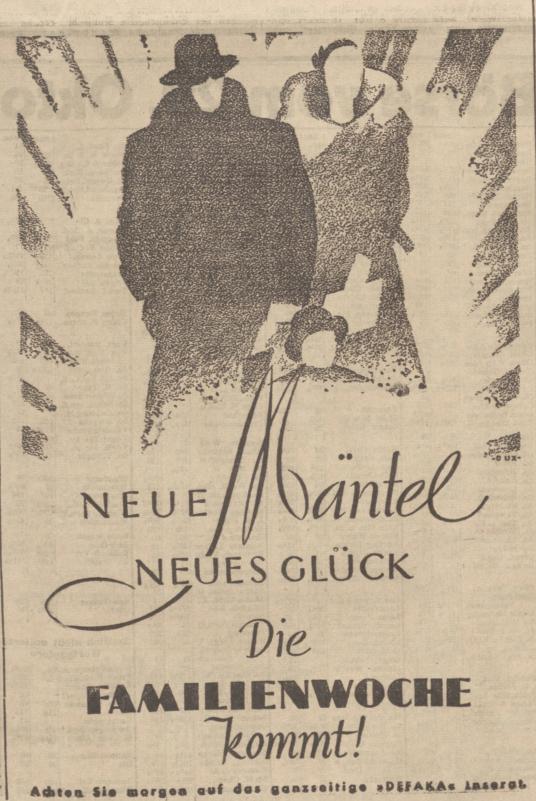

Auf der internationalen Sparkassentagung zu Mailand im Jahre 1926 ist von den Sparkassen die Einrichtung des Weltspartages beschlossen worden, welcher alljährlich Ende Oktober stattzufinden hat.

> Die unterzeichneten Sparkassen des oberschlesischen Industriebezirks weisen auf den heutigen

# Weltspartag

hin und empfehlen sich als mündelsichere unter der Garantie ihrer Kommunalverbände stehende Geldanstalten der sparenden Bevölkerung.

Stadtspar- und Girokasse Beuthen OS. Kreisspar- und Girokasse Beuthen OS. Stadtspar- und Girokasse Hindenburg

Stadtspar- und Girokasse Gleiwitz Kreisspar- und Girokasse Gleiwitz Stadtspar- und Girokasse Peiskretscham

| Berl. Handels-G. Comm.& PrivB. Darmst.&NatB. Dt. Bank u. Disc. Dresdner Bank  Aku Allg.BlektrGes. Bemberg Bergmann Elek. Buderus Eisen Charl. Wasserw. Daimler-Benz Dessauer Gas Dt. Erdöl Elekt. Lieferung L. G. Farben Gelaenk. Bergw. HarpenerBergw. Hoessch Eis.u.St. Holzmann Ph. | 120 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1<br>157 1<br>114 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1<br>114 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1<br>114 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7<br>125 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7<br>138 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> 1<br>54 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 5<br>84 8<br>82 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 6<br>143 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1<br>91 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> 9<br>82 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 8 | 33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 20 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 15 15 43/ <sub>4</sub> 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 53/ <sub>4</sub> 39 44 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 81 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 43 03/ <sub>4</sub> 13/ <sub>4</sub> | Köln-Neuess. B. Mannesmann Mansfeld. Bergb. MaschBau-Unt. Metallbank Oberbedarf Oberschl.Koksw Orenst.& Koppel Ostwerke Otavi Phönix Bergb. Polyphon Rhein. Braunk. Rheinstahl Rütgers Salzdetfurth Schl. Elekt. u. G. Schultheiß Siemens Halske Svenska | 833/ <sub>4</sub><br>755/ <sub>6</sub><br>40<br>361/ <sub>2</sub><br>851/ <sub>2</sub><br>781/ <sub>2</sub><br>147<br>325/ <sub>8</sub><br>69<br>1541/ <sub>2</sub><br>180<br>1274<br>11221/ <sub>4</sub><br>185<br>185<br>185 | 831/4<br>741/2<br>36<br>851/8<br>773/4<br>501/2<br>1441/2<br>341/4<br>681/2<br>1531/2<br>1791/2<br>82<br>501/8<br>272<br>1821/2<br>1821/2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versicherung Aachen-Münch. Allianz Lebens. Allianz Stuttg. Frankf. Allgem.                                                                                                                                                                                                             | ne u  <br>880  81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ver. Stahlwerke  Kufse  Dt. Hypothek. B. do. Ueberseeb. Dresdner Bank Desterr.CrAnst Preuß. Bodkr. do. Centr. Bod.                                                                                                                                       | heut<br>136<br>86<br>114<br>273/4                                                                                                                                                                                              | vor.   135 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                    | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |

| Schiffahri<br>Verkehrs-                                                                                                                                               | do. E<br>Reich<br>Säch                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Canada Dt. Reichsb. V.A. Gr. Cass. Strb. Hapag Hamb. Hochb. Hamb. Südam. Hannov. Strb. Hanasa Dampf. Magd. Strb. Nordd Lloyd Schantung Schl. Dpf. Co. Zschipk. Finst. | 124 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>87 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>54 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>78<br>69<br>113<br>51 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>78<br>85 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 59 <sup>3</sup> /8   123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   20 <sup>1</sup> /4   87 <sup>1</sup> /8   54 <sup>1</sup> /2   76 <sup>3</sup> /4   68 <sup>1</sup> /2   161 <sup>1</sup> /2   113   122 <sup>1</sup> /2   51   77 <sup>1</sup> /8   85 <sup>1</sup> /8   129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Dorti do. do. Enge Leipz Löwe Reich Schu v. Tu |
| Ronk-Al                                                                                                                                                               | rtian                                                                                                                                                                                                                              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                      |

| eschipk. Finst.                                                                                                                                                    | 129   | 129                                                                                       | ₩.                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bank-Al                                                                                                                                                            | ktien |                                                                                           | 100                                     |
| Adca Bank f. Br. Ind, Bank f. elekt W. Baymer Bank-V. Bayr. Hyp. t. W. to. VerBk. Berl. Handelsges Comm. u. Pr. B. Darmst. u. Nat. Dt. Asiat. B. Dt. Bank u. Disc. | 113   | 995/8<br>112<br>104<br>107<br>1251/2<br>130<br>1321/2<br>1191/2<br>1533/4<br>32<br>1141/4 | Add |
|                                                                                                                                                                    |       |                                                                                           |                                         |

| ionix pergo.     | 00         | 4501      | breitenb. P. Z.    | 00-/2  | 100  |
|------------------|------------|-----------|--------------------|--------|------|
| olyphon          | 1541/2     | 1531/2    | Brem. Allg. G.     |        | 123  |
| nein. Braunk.    | 180        | 1791/2    | Buderus Eisen.     | 541/8  | 523  |
| neinstabl        | 821/4      | 82        | Byk. Guldenw.      | 46     | 46   |
| itgers           | 51         | 501/8     |                    | 1      | 1    |
| lzdetfurth       | 274        | 272       |                    | .onsi  | .071 |
| hl. Elekt. u. G. | 1221/4     | 121       | Carishutte Aliw.   | 271/2  | 1271 |
| hultheiß         | 185        | 1821/2    | Charl. Wasser.     | 84     | 831  |
| emens Halske     | 185        | 184       | Chem. F. Heyden    | 501/4  | 50   |
| enska            | 2841/2     | 285       | do. Ind. Gelsenk.  |        | 49   |
| r. Stahlwerke    | 70         | 70        | do. Schuster       | 361/9  | 36   |
|                  | 3 94       |           | I. G. Chemie       | 1731/2 | 173  |
|                  |            | Company S | Christ.&Unmack     |        | 54   |
| -                |            |           | Compania Hisp.     | 299    | 290  |
|                  |            |           | Conc. Spinnerei    | 42     | 401  |
| 11500            |            |           | Cont. Gummi        | 130    | 129  |
| urse             |            |           |                    |        |      |
|                  | hank       | 1         | Daimler            | 231/2  | 24   |
| 11               | heut       | vor.      | Dessauer Gas       | 1161/4 | 114  |
| . Hypothek. B.   |            | 1351/4    | Dt. Atlant. Teleg. | 98     | 971  |
| . Ueberseeb.     | 86         | 87        | do. Erdől          | 677/8  | 661  |
| esdner Bank      | 114        | 1141/2    | do. Jutespinn.     | 100    | 541  |
| esterr.CrAnst    | 273/4      | 273/4     | do. Kabelw.        | 591/2  | 583  |
| euß. Bodkr.      | 146        | 1451/2    | do. Linoleum       | 131    | 132  |
| . Centr. Bod.    |            | 1851/2    | do. Schachtb.      | 811/2  | 811  |
| . Pfandbr. B.    | 1793/4     | 178       | do. Steinzg.       | 1271/2 | 127  |
| eichsbank        | 2267/8     | 224       | do. Telephon       | 89     | 91   |
| chsischeBank     | 149        | 149       | do. Ton u. St.     | 891/2  | 88   |
| hl. Bod. Kred.   | 1463/4     | 146       | do. Wolle          | 61/2   | 63   |
| iener Bank-V.    | 101/8      | 101/8     | do. Eisenhandel    | 471/2  | 455  |
|                  | 1          |           | Doornkaat          | 20-12  | 821  |
| Lo Sandalia      |            | 2000      | Dresd. Gard.       | 511/8  | 513  |
| Brauerei-        | Aktie      | on        | Dynam. Nobel       | 66     | 661  |
|                  |            | 3334      | Dynam. Nobel       | 00     | 00-/ |
| erl. Kindl-B.    |            | 490       |                    |        | 1    |
| ortm. AktB.      | 1911/2     | 190       | Eintr. Brau.ck.    | 121    | 120  |
| Ritter-B.        | 220        | 219       | Eisenbahn-         | 100 NO |      |
| . Union-B.       | 201        | 2001/2    | Verkehrsm.         | 1541/2 | 154  |
| gelhardt-B.      | 176        | 1751/2    | Elektr.Lieferung   | 1171/4 | 116  |
| ipz. Riebeck     | 1131/2     | 1141/2    | do. WkLieg.        | 117    | 117  |
| wenbrauerei      | 202        | 200       | do. do. Schles.    | 781/8  | 771/ |
| ichelbräu        | 1911/2     | 193       |                    |        |      |
|                  | 1821/2     | 1783/4    | do. Licht u. Kraft | 1261/2 | 125  |
| Tuchersche       | 117        | 117       | Erdmsd. Sp.        | 32     | 311/ |
|                  |            | STREET, 1 | Essener Steink.    |        |      |
| 10 10 00000      | 14 10 1000 | 100       |                    | 133    |      |
| industrie-       | Akti       | en        | Fahlbg. List. C.   | 49     | 483/ |
|                  |            | 41/4 8    | I. G. Farben       | 1421/2 | 139  |
| ccum. Fabr.      | 00         | 11        | Feldmühle Pap.     | 1231/2 | 121  |
| iler P. Cem.     | 38         | 3851/2    |                    | 97 /2  | 97   |
| E G              | 19931      | 110071    |                    |        | 1000 |

Gelsenk. Bg. 91 Genschow & Co. 52 Germania Ptl. 953/4 Ges. f. elekt. Unt. 128

| 3 |                                     |             | 1                                    | Meyer                |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| á | Hackethal Dr.                       | 713/4       | 711/4                                | Miag                 |
| ì | Hageda                              | 88          | 87                                   | Mimosa<br>Minima     |
| ä | Hamb. El. W.                        | 1151/4      | 1141/8                               | Mitteld              |
| 3 | Hammersen                           | 102         | 102                                  | Mix &                |
| d | Hannov. Masch.                      | 23          | 23<br>60 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Monteo               |
|   | Harb. B. u. Br.<br>Harp. Bergb.     | 881/2       | 89                                   | Motor !              |
| ř | Hedwigsh.                           | 81          | 81                                   | Mühlh.               |
|   | Hemmor Ptl.                         | 125         | 123                                  | W7-45                |
|   | Hilgers                             | 48          | 471/2                                | National<br>Natr. Z. |
|   | Hirsch Kupfei                       | 1191/2      | 115                                  | Niederl              |
|   | Hoesch Eisen                        | 811/2       | 801/8                                | Nieders              |
|   | Höffm. Stärke<br>Hohenlohe          | 63          | 64                                   | Nordd.               |
|   | Holzmann Ph.                        | 81          | 80                                   | A Second             |
|   | Horchwerke                          | 30          | 30                                   | Oberse               |
|   | HotelbetrG.                         | 110         | 108                                  | Obersol              |
|   | Huta, Breslau                       | 651/2       | 651/2                                | do. Ger              |
|   | Hutschenr C. M.                     | 511/2       | 511/2                                | Orenst.              |
|   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               | -           |                                      | OBLWEL               |
|   | Ilse Bergbau                        | 221         | 2201/4                               | Phonix               |
|   | do.Genußschein.                     | 115         | 115                                  | do. Bra              |
|   | Industriebau                        | 163/4       | 16                                   | Pintsch              |
|   |                                     |             | 175                                  | Plau. T<br>Pöge B    |
|   | Jeserich                            | 34          | 331/2                                | Polyph               |
|   | Judel M. & Co.                      | 109         | 110                                  | Preuße               |
|   | Jungh. Gebr.                        | 26          | 25                                   |                      |
|   |                                     | 1           | 1                                    | Rauchy               |
|   | Kahla Porz.                         | 34          | 343/6                                | Rhein.               |
|   | Kais. Keller                        | 59          | 59                                   | do. Ele.             |
| i | Kali. Aschersl.<br>Kali-Chemie      | 195<br>125  | 193<br>125                           | do. Möl              |
|   | Karstadt                            | 94          | 931/9                                | do. Te               |
| S | Kirchner & Co.                      | 381/2       | 361/2                                | do. Spr              |
| 3 | Klöckner                            | 71          | 691/2                                | do. Sta              |
|   | Koehlmann S.                        | 501/2       | 501/4                                | Riebeck              |
| 6 | Köln-Neuess. B                      | 831/4       | 803/4                                | J. D. R              |
| i | Köln Gas u. El.<br>Kölsch-Walzw.    | 531/4       | 531/4                                | Rodder               |
| ì | Körting Elektr.                     | 891/2       | 911/2                                | Rositze              |
| ď | Körting Elektr.<br>Körting Gebr.    | 41          | 38                                   | Rűckfo               |
|   | Kromschröd.                         | 101         | 100                                  | Rusche               |
| 7 | KronprinzMetall                     | 28          | 291/2                                | Rütgers              |
|   | Kunz. Treibriem.                    | 733/4       | 721/2                                | Sacnser              |
| 1 |                                     | 1           |                                      | Sächs.               |
| 1 | Lahmeyer & Co.                      | 147         | 1471/2                               | Sächs                |
| 1 | Laurahütte                          | 383/4       | 38                                   | Sarotti              |
| 1 | Leipz. Pianof. Z.<br>Leonh. Braunk. | 541/4       | 91/4                                 | Saxonia              |
| 1 | Leopoldgrube                        | 45          | 44                                   | Scherin              |
| 1 | Lindes Eism.                        | 1391/4      | 140                                  | Schles.              |
|   | Lindström                           | 430         | 430                                  | Schles.              |
| 1 | Lingel Schuhf.                      | 7011        | 51                                   | do. Cell             |
|   | Lingner Werke                       | 731/2       | 73<br>184                            | do. Gas              |
|   | Lorenz C.<br>Lüneburger             | 100 B       | 109                                  | do. Leir             |
|   | Wachsbleiche                        | 521/4       | 511/2                                | do. Por              |
|   | All the said                        | 100         | 7 3                                  | do. Tex              |
|   | Magdeburg. Gas                      | 31          | 132                                  | Schuck               |
|   | do. Bergw.                          | 331/4       | 321/4                                | Schwan               |
|   | do. Bergw.<br>do. Mühlen            | 431/2       | 40                                   | Porti                |
|   | Magirus C. D.                       | 171/2       | 171/2                                | SiegSc               |
|   | Mannesmann R.                       | 735/8       | 73                                   | Siegers              |
| ı | Mansfeld. Bergb.<br>Mech. W. Lind.  | 39<br>791/4 | 385/,                                | Siemen               |
|   | Meinecke                            | 57          | 55                                   | Staßf.               |
| 1 | 374 0874                            | 000         | 27 pa 10                             | Stett. Cl            |
| п |                                     | The same of | THE RESERVE                          |                      |

|                                                                  | 1971/6                                                        | 198                                                                                                 | Sve   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X                                                                | 55                                                            | 55                                                                                                  | 9,0   |
| Genest                                                           | 1021/2                                                        | 102                                                                                                 | Tac   |
| Genegi                                                           | 128                                                           | 441/2                                                                                               | Tele  |
| atini                                                            | 563/4                                                         | 56                                                                                                  | Ten   |
| Deutz                                                            | 79                                                            | 79                                                                                                  | Thö   |
| Bergw.                                                           | 110                                                           | 110                                                                                                 | Tief  |
| alo Anto                                                         | 1198/0                                                        | 1191/0                                                                                              | Tra   |
| u. Pap.                                                          | 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 57 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 571/-                                                                                               | Tra   |
| ausitz. K.                                                       | 1201/2                                                        | 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>57 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>120 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Trir  |
| chl Flok                                                         | 200 12                                                        | 12                                                                                                  | Tuc   |
| chl. Elek.<br>Wollkäm.                                           | 63                                                            | 601/8                                                                                               |       |
| TO COMMITTEE OF                                                  | 100                                                           | 1                                                                                                   | W7-t  |
| u must D                                                         | 140                                                           | 144                                                                                                 | Uni   |
| hl.Eisb.B.                                                       | 43                                                            | 76%/8                                                                                               | Um    |
| nl.Koksw                                                         | 78<br>70                                                      | 70 78                                                                                               | RE    |
| nßsch.                                                           | 511/2                                                         | 493/4                                                                                               | Var   |
| & Kopp.                                                          | 146                                                           | 142                                                                                                 | Ver   |
| ke Au.                                                           | 1740                                                          | 1747                                                                                                | do. I |
| Bergb.                                                           | 1688/8                                                        | 673/8                                                                                               | do.   |
| unk.                                                             | 597/8                                                         | 591/2                                                                                               | do.   |
| L                                                                | 170                                                           | 170                                                                                                 | do.   |
| mil n. G                                                         | 100                                                           | 243/4                                                                                               | do.   |
| . Elektr.                                                        | V                                                             | 121/2                                                                                               | do.   |
| on                                                               | 153                                                           | 150                                                                                                 | do.   |
| ngrube                                                           | 125                                                           | 125                                                                                                 | do.   |
| -                                                                |                                                               |                                                                                                     | Vik   |
| v. Walt.                                                         | 122                                                           | 100                                                                                                 | Vog   |
| v. Walt.<br>Braunk.                                              | 180                                                           | 180                                                                                                 | Vog   |
| braunk.                                                          | 127                                                           | 125                                                                                                 | do.   |
| ktrizität<br>b. W.                                               | 441/2                                                         | 441/2                                                                                               |       |
| xtil                                                             | FF./3                                                         | 283/4                                                                                               | Wa    |
| stf. Elek.                                                       | 1543/4                                                        | 153                                                                                                 | Wei   |
| engstoff                                                         | 551/2                                                         | 54                                                                                                  | Wei   |
| hlwerk                                                           | 1911/4                                                        | 793/8                                                                                               | Wei   |
| Mont                                                             | 811/2                                                         | 813/4                                                                                               | Wie   |
| iedel                                                            | 503/8                                                         | 503/8                                                                                               | Wu    |
| ornhe                                                            | 620                                                           | 620                                                                                                 | 1000  |
| ial Ph.                                                          | 60                                                            | 60                                                                                                  | Zeit  |
| r Zucker                                                         | 363/4                                                         | 40                                                                                                  | Zeif  |
| eth Nachf                                                        | 521/4                                                         | 52<br>72                                                                                            | Zell  |
| weyh                                                             | 72                                                            | 72                                                                                                  | do.   |
| werke                                                            | 50                                                            | 49                                                                                                  | 233   |
| owers<br>Jusst. D.<br>Thur. Z.                                   | 851/2                                                         | 851/2                                                                                               | 100   |
| Bußst. D.                                                        | 38                                                            | 38                                                                                                  | 10.18 |
| Thur. Z.                                                         | 743/4                                                         | 74                                                                                                  | Neu   |
| . Kali                                                           | 2701/2                                                        | 267                                                                                                 | Ota   |
|                                                                  | 1061/2                                                        | 105                                                                                                 |       |
| Portl, C.                                                        | 85                                                            | 88                                                                                                  |       |
| g                                                                | 296                                                           | 299                                                                                                 |       |
| g<br>Bergb. Z.                                                   | 38                                                            | 38                                                                                                  | Am    |
| Bergwk.                                                          | MARKET !                                                      | Sec. 1                                                                                              |       |
| Beuthen                                                          | 71                                                            | 71                                                                                                  |       |
| ulose                                                            | 58                                                            | 58                                                                                                  | Disc  |
| La. B                                                            | 1203/4                                                        | 120                                                                                                 | Fab   |
| . Kr.                                                            | 61/4                                                          | 61/4                                                                                                | Kab   |
| 114.                                                             | 116                                                           | 112                                                                                                 | Lero  |
| tilwerk                                                          | 63/4                                                          | 7                                                                                                   | Link  |
| rt & Salz.                                                       | 151                                                           | 147<br>135                                                                                          | Man   |
| ert & Co                                                         | 1383/4                                                        | 135                                                                                                 | Nec   |
| ebeck                                                            |                                                               | FO.                                                                                                 | Oeh   |
| -Zement                                                          | 044                                                           | 75/5                                                                                                | Stoe  |
| d Work                                                           | 81/2                                                          | 44                                                                                                  | Nati  |
| Heleke                                                           | 1841/2                                                        | 179                                                                                                 | Ufa   |
| Glee                                                             | 941/2                                                         | 941/4                                                                                               | Ora   |
| -Zement<br>ol. Gußst.<br>d. Werke<br>s Halske<br>s Glas<br>Chem. | 237/6                                                         | 233/4                                                                                               | Bur   |
| namott                                                           | 463/4                                                         | 463/4                                                                                               | Win   |
| - HOLE                                                           | -0.10                                                         | -                                                                                                   | 1     |
|                                                                  | 100000                                                        |                                                                                                     |       |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                     |       |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                     |       |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                     |       |

|    | Stöhr & Co. Kg.                                                         | 727/8      | 70                                      | Sa       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|
|    | Stolberg. Zink.                                                         | 55         | 50                                      | 100      |
|    | StollwerckGebr.                                                         | 95         | 95<br>191                               | Ch       |
|    | Stralsund.Spielk<br>Svenska                                             | 190<br>285 | 283                                     |          |
|    | олепака                                                                 | 200        | 200                                     | 1        |
|    |                                                                         |            |                                         | Dt       |
|    | Tack & Cie.                                                             | 10000      | 971/2                                   | do       |
|    | Teleph. J. Berl.<br>Tempelh. Feld                                       | 288/4      | 288/4                                   | do       |
|    | Thoris V. Oelf.                                                         | 771/2      | 77                                      | 80)      |
|    | Tietz Leonh.                                                            | 119        | 1161/4                                  | 60       |
|    | Trachb. Zucker                                                          | 311/4      | 301/4                                   | 70       |
|    | Transradio                                                              | 125        | 1261/2                                  | Di       |
|    | Triptis AG.                                                             | 381/4      | 38                                      | Al       |
|    | Tuchf. Aachen                                                           | 1114       | 1163/4                                  | 80       |
|    |                                                                         |            |                                         | 80       |
|    | Union Bauges.                                                           | 33         | 33                                      | 0-1      |
|    | Union F. chem.                                                          | 471/4      | 471/4                                   | 80/      |
|    |                                                                         | 1          |                                         | do       |
|    | Varz. Papiert.                                                          | 169        | 172                                     | do       |
|    | Ver. Berl. Mört.                                                        | 89         | 851/2                                   | 71/      |
|    | do. Dtsch. Nickw.                                                       | 126        | 125                                     | 71/      |
|    | do. Glanzstoff                                                          | 1001/2     | 97<br>88 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    | G        |
|    | do. Glanzstoff<br>do. Jut. Sp. L. B.<br>do. M. Tuchf.<br>do. Stahlwerke | 36         | 36                                      | 80/      |
| 1  | do. Stahlwerke                                                          | 693/4      | 683/4                                   | Go       |
|    | do. Schimisch.Z.                                                        | 1171/6     | 117                                     | do       |
|    | do. Schmirg.M.                                                          | 27         | 27                                      | do       |
|    | do. Smyrna T.                                                           | 122        | 122                                     | do       |
|    | Viktoriawerke                                                           | 411/2      | 44                                      | 10       |
|    | Vogel Tel. Dr.<br>Vogtl. Masch.<br>do. Tüllfabr.                        | 371/2      | 65<br>391/2                             | 0.1      |
|    | do. Tiillfahr.                                                          | 43         | 453/4                                   | 339      |
|    |                                                                         | 1          |                                         | 1        |
|    | Wanderer W.                                                             | 367/8      | 136                                     | 70       |
|    | Wenderoth                                                               | 67         | 667/8                                   | 97       |
|    | Westereg. Alk.                                                          | 197        | 194                                     |          |
| 11 | Westfäl. Draht                                                          | 741/2      | 75                                      | -        |
|    | Westfäl. Draht<br>Wicking Portl.Z.                                      | 693/4      | 701/2                                   |          |
|    | Wunderlich & C.                                                         | 50         | 491/2                                   | 200      |
|    | Zeitz Masch.                                                            | 170        | 170                                     | 1        |
|    | Zeiß-Ikon                                                               | 801/2      | 801/2                                   | Bi       |
|    | Zellstoff-Ver.                                                          | 611/2      | 613/4                                   | Ca       |
|    | do. Waldhof                                                             | 1121/4     | 1111/4                                  | De       |
|    |                                                                         |            | 1                                       | EI       |
|    | *                                                                       |            | 11000                                   | Fe       |
|    |                                                                         | 3          |                                         | Fe       |
|    |                                                                         | 298        | 298                                     | Fr       |
|    | Otavi                                                                   | 311/2      | 30                                      | Gr       |
|    |                                                                         |            | 2875/                                   | Ho       |
| ı  |                                                                         |            | 1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 | Hu       |
|    | Amtlich nich                                                            |            | ierte                                   | Ko       |
| ı  | Wertpa                                                                  | piere      |                                         | K        |
| ı  | Dtsch Petroleum                                                         | IRA        | .001/-                                  | Me       |
| ı  | Faber Bleistift                                                         | 0%         | 87                                      | Me<br>O. |
| ı  | Kahalw Rhavdt                                                           | 1          | 157                                     | 0.       |

|         | 311/2     | 30    | G |
|---------|-----------|-------|---|
| Since ! |           | 2004  | H |
|         |           |       | B |
| nich    | t not     | ierte | K |
| ertpa   | piere     |       | K |
|         | Pacae     |       | M |
| oleum   | 64        | 631/2 | M |
| stift   |           | 87    | 0 |
| heydt   | A THE TAX | 157   | 0 |
| ippert  |           | 53    | R |
| mann    | 66        | 65    |   |
|         | 1910      | 040   |   |

180 140

karsulm

analfilm

ringen Bgb.

| o l                                 | Santiena                          | 120      | 120          | Linke-Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOTTON !  | 901/2    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 5                                   | Chade 6%                          | 10000    | 333          | Oberbedart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | 901/2    |
| 91                                  | 1                                 |          |              | Obschl. BisInd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 10 3    | 903/4    |
| 83                                  | Renten-                           | Werte    | 9            | Schl. Elek. u. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1290      | 19147    |
|                                     | Dt. Anl. Ablös.                   | 541/4    | 541/4        | Ausl. Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | anlei     | hen      |
| 71/2                                | do. Anl. Auslos.                  | 6,6      | 6,4          | ALLES TO THE REAL AND A PARTY OF THE REAL AND THE REAL AN |           |          |
|                                     | do. Schutzgeb.A.                  | 21/2     | 2,40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        | 19       |
| 88/6                                | 6% Dt. wertbest.                  | 133 14   |              | 41/2% Oesterr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00        |          |
| 7                                   | Anl.,fällig 1935                  | 93       | 93           | Schatzanw. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39        | 38,9     |
| 161/4                               | 6% Dt. Reichsant.                 | 87.2     | 87,4         | 4% do. Goldrent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,8      | 26,5     |
| 01/4                                | 7% Dt. Reichsanl.                 | 981/4    | 98,6         | 4% Türk. Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,55      | 31/2     |
| 261/2                               | Dt.KomSammel                      | 404      | 10           | do. Bagdad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4,3      |
| 8<br>16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | AblAnl. o. Ausl.                  | 13.1     | 13           | do. von 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,3       | 4,3      |
| 10%                                 | do.m. Ausl. Sch. I                | 511/4    | 52<br> 951/4 | do. Zoll. 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101/2     | 10,9     |
|                                     | 8% Land C.G.Pfd.                  | 13600    | 90-/4        | Turk. 400 Fr. Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 231/2     | 23,6     |
| 3<br>71/4                           | 8% Schles.Ldsch.                  | 95       | 95.1         | 4% Ungar. Gold<br>do. do. Kronenr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.85      | 1,85     |
| 71/4                                | Gold-Pfandbr.<br>8% Pr. Bodkr. 17 | 971/4    | 971/4        | Ung. Staatsr. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197/8     | 19,9     |
| NEW C                               | do. Ctribdkr. 27                  | 971/2    | 973/4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,2      | 23,8     |
|                                     | do. Pfdbr. Bk 47                  | 97,3     | 971/4        | 4 /2 /0 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2       | N Aven   |
| 51/2                                | 71/20/0Pr.Ctr.Bod.                | - V      |              | and the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| 25                                  | Gold.Hyp.Pfd. I                   | 971/2    | 971/2        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |
| 7                                   | 71/20/0 Pr.Ctr.Bod.               |          |              | 41/,% Budap. St 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 567/6     | 567/s    |
| 81/2                                | G.KommObl. I                      | 953/4    | 951/2        | Lissaboner Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 101/2    |
| 6                                   | 8% Schl. Bodenk.                  | MA COLOR | 300          | Bibbabbator Deade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4070      | 10.13    |
| 88/4                                | Gold-Pfandbr. 21                  | 981/4    | 981/4        | March Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | P. Carlo |
| 17                                  | do. do. III                       | 951/2    | 95,4         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |
| 7                                   | do. do. V                         | 943/4    | 95           | The section of the se |           |          |
| 22                                  | do. Kom. Obl. XX                  | 921/2    | 97           | 2% Oesterr. Ung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 201/2    |
| 4                                   | 10% P. Gpfb. S. 37                | 100,3    | 1001/4       | 4% do. Gold-Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 3,3      |
| 5                                   | 8% Pr. Ldpf. R.19                 | 100      | 100          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115/8     | 111/2    |
| 91/2                                | do. 17/18                         | 99       | 99           | 4%KaschauOder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1770      | 111/4    |
| 53/4                                | do. 13/15                         | 99       | 99           | 41/20/0 Anatolier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4011      | 4041     |
|                                     | do. 4                             | 97       | 97           | Serie I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121/4     | 121/4    |
| 0                                   | 7% Pr. Ldpf. R.21                 | 36       | 31           | do Serie II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7         | 121/4    |
| 6 67/8                              | 8% Pr. Ldpf.<br>Komm. R. 20       | 97       | 96           | do. Serie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 13,7     |
| 94                                  | Nomm. n. 20                       | .04      | 130          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |
| 5                                   |                                   | -        | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | -        |
| 01/2                                | D                                 | -1       |              | D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | and the  |
| 91/2                                | bre                               | Sla      | au           | er Bör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se        |          |
| 0                                   | the wolates f                     |          |              | Breslau, den 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
| 01/2                                | Breslauer Bauba                   | nk       | 38           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | -        |
| 13/4                                | Carlshütte                        | щь       | -            | Schles. Feuerver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sich.     | 230      |
| 111/4                               | Deutscher Eisent                  | nandel   | 45           | Schles. Elektr. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as It. I  |          |
|                                     | Elektr. Werk Sch                  |          | 79           | Schles. Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100, 12 7 | 61/1     |
| 1.35.5                              | Fehr Wolff                        | 1990     | 441/2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cemen     |          |
| 11/11/19                            | Feldmühle                         |          | -            | Schles. Textilwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -        |
| 98                                  | Flöther Maschine                  | en       | -            | Terr. Akt. Ges. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -        |
| 0                                   | Fraustädter Zuck                  |          | 41           | Ver. Freib. Uhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -        |
| 11111                               | Gruschwitz Texti                  | Iwerke   | 55           | Znekerfabrik Fro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 52       |

| 4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                 | OH KOMEO                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| CSIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | er Borse                     |         |
| The state of the s | THE REAL PROPERTY. |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Breslau, den 29. Oktob       | er.     |
| ubank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                 | Rütgerswerke                 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Schles. Feuerversich.        | 230     |
| isenhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45                 | Schles. Elektr. Gas It. B    | 119     |
| Schles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79                 |                              | 61/     |
| A Property of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441/2              | Schles. Portland-Cement      | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  | Schles. Textilwerke          | -       |
| chinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Terr. Akt. Ges. Gräbsch.     | -       |
| Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                 | Ver. Freib. Uhrenfabrik      | -       |
| extilwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55                 | Zuckerfabrik Fröbeln         | 52      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | do. Haynau                   | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651/2              | do. Neustadt                 | -       |
| r. Sagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                 | do. Schottwitz               | -       |
| Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                 | 6% Brest, Kohlenwertanl.     | 9.30    |
| - de de de la celo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55                 | 5% Schles. Landschaftl.      | 10,00   |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                 | Roggen-Pfandbriefe           | 6,40    |
| hnb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,3               | 8% Niederschl. Prov. Anl. 28 | 0,20    |
| ktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143                |                              | A Paris |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                 | 8% Bresl. Stadtani. 28 II    |         |
| en F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29()               |                              |         |

Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 29. Oktober. Polnische Noten: Warschau 46.90 - 47,10, Kattowitz 46,90 - 47,10, Posen 46,925-47,125 Gr. Zloty 46,90 - 47,30. Kl. Zloty

Diskontsätze Berlin 5%, New York 24/2%, Zürion 24/2%, Brüssel 24/2%, Prag 4%, London 3%, Paris 24/2%, Warschau 74/2%, Moskau 8%

## Trauerfeier in Maybach

(Telegraphische Melbung.)

um 9,15 Uhr begann in der Zechenkapelle von Mahbach ber Trauergottesbienst für bie Opfer ber Grubenkatastrophe. Die kleine Rapelle war ganz mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, ber Altar mit Blumen geschmüdt. Der Raum war dicht bon Leidtragenden und Trauergaften gefüllt. Die Angehörigen hatten die borderen Kläbe, neben ihnen sahen die Vertreter des Reiches. Die Trauermesse wurde von dem Ortspfarrer von Manbach zelebriert. Dann hielt der Bischof von Trier, Bornewasser, die Brediat. Trauermussik und Gesänge umrahmten

Um 10,30 Uhr begann die Trauerseier im aroßen Zechensaal. 95 Särge sind im Saal aufgestellt. Davon stehen 20, deren Tote man noch nicht kennt, abseits. Der Saal ist mit Trauernden dicht gefüllt. Die Feier begann mit einem Bortrag des Knappenchors. Sodann hielt

#### Bischoff Bornewasser

eine Gebenkrebe, in der er u. a. sagte:

"Unfere Toten ftarben auf bem barten Felbe ichwerfter Urbeit, pflichtbewußt bis jum Tobe, im Beifte ernfter Pflichterfüllung. Berr gib unseren teuren Toten den ewigen Gottes:

Nach der Ansprache des Bischoss gab der Roblenzer Generalsuperintendent dem tiesempsundenen Beileid der Generalspnoden Ausdruck. Sodann bielt der französische Arbeitsminister eine Ansprache. Nachdem er geendet hatte, ergriff der Präsident der Regie-rungskommission, Wilton, das Wort und Hörach den tiesgebeugten Angehörigen das Beileid mengestellt und unter Geleit ihrer Anverwandten der Regierungskommission aus. Die Kommission und Mithürger in die He im at dorfer über-werde alles tun, was in ihren Kröften stehe, um geführt, wo die Bestottungen stattsinden.

Saarbruden, 29. Oftober. Mittwoch pormittag ben hinterbliebenen über die materiellen Sorgen 1 9,15 Uhr begann in der Zechenkapelle von binwegzuhelfen. Den Berletten wünschte der abbach der Trauergottesbienft für Kräsident baldige Genesung. Anschließend

#### Reichsverkehrsminister Guerard

die Trauerrebe. Der Minister führt u. a. aus: "Schweres Unglück ist bereingebrochen über beutsches Land. Während noch die Totenglocken dertiches Land. Wahrend noch die Lotengloden in Alzborf ertönten, verbreitete sich die erichütternde Kunde von dem Geschehen auf Grube Maybach. Haft 100 beutsche Bergleute sind wieder gefallen. Opfer ihrer Pflicht, delden der Arbeit. Mit Ihnen, den Angehörigen der Dahingeschiedenen, sind vereint in Vehmut und Schmerz der Keichsbräsident, die Keichstegierung und die Kreutische Staatsragierung. Diese Stunde tiefe Preußische Staatsregierung. Diese Stunde tiefsten Ernstes zeigt aber auch die unlösliche Berbundenheit des beutschen Bergarbeiters an ber Saar mit allen beutschen Bergleuten, gewiß auch mit benen aller Bölker, mit ben Bergleuten ber ganzen Welt. Sie alle sind verbunden durch gemeinsame Gesahr. Im ganzen beutschen Baterlande sind heute die Fahnen auf Halbmast gehift. Bor diesen Särgen hat sich gesenkt des Reiches Kanier. Junigstes Beileid und tätige Sisse allen denen, die weinen an diesen Särgen, die trauern um ihre versorenen Lieben, in deren Hulmächtige ihnen Arost geden! Das ist der Wunsch des deutschen Boltes." Saar mit allen beutiden Bergleuten, gewiß auch

Sierauf sprachen bie Bertreter ber Gewert-ichaften und ber Obmann ber Sicherheitsmänner ber Grube.

## Erinnerungen an die "Baden"

Brafilianische Schidsale / Bon Otto Rangler

"Zwei und eine halbe Paffage für die "Baden", meter entfernte Sao Paulo bestimmt, sondern sagte der junge Mann, der vor mir am Paffageschalter auf der Hapagagentur in Santos nichts anderes übrig als am Bahnkörper entlang stand. Also auch einer, ging es mir durch den Ropf. Ich wollte, wie er, zur Kückschrt nach Barvermögen bestand aus einem Milreis (40 Ps.), welchen ich in einem Brötchen, einer Tasse Rasser, die und einem Burden, die ging, ohne Santos anzulausen. Bis Rio mußten wir tägiger Wanderung, auf der ich meinen Leidriesinen Litter und einen Ruftenbampfer nehmen. Wir machten uns bekannt. Er war Kavallerieoffizier ge-wesen, aber 2 Jahre zuvor aus der Reichswehr ausgeschieden und nach Brasilien gegangen. Auf der "Itaperuna" lernte ich seine Gattin und sein Töchterchen kennen, die die Reise mitmachten.

In Rio war Revolution gewesen. Das vor Rio ankernde Banzerschiff "Minas Geras" hatte das Fort Copacabana, das mit starken Krupp-Gelchüßen bekindt ist, über die Berge weg unter Steilseuer genommen und die meuternde Besahung des Forts zur Uebergabe gezwungen. Die Geschüße von Copacabana und in eine Merkert des in eines des Forts zur Uebergabe gezwungen. Die Geschüße von Copacabana gabe gezwingen. Die Sejange von Copacavana sind nämlich so eingebaut, daß sie wohl ein ig ahren de Schiffe unter Feuer nehmen können, gegen Beschießung von der Stadtseite aus aber machtlos sind. Bom Schiff aus konnte man die Verwüftung sehen, die das Geschützeuer angerichtet hatte. In Kio selbst herrschte schon wieder Auche. Sie war nur ein verhältnismäßig kleiner harmlofer Butsch gewesen, wie die meisten "Revolutionen" in Sübamerika.

Es war ein Sonntag. Wir Passagiere saßen mit unserem Gepäck am Kai und warteten auf die "Baden", die um 4 Uhr da sein sollte, aber nicht kommen wollte. Der ehemalige Offizier erzählte zum Zeitvertreib von seinen Erlebnissen

"Sehen Sie, als ich hier ankam, b. h. in Sao Banlo, fand ich gleich eine Anstellung als Aufseher bei Pferden und Rindern auf einer Kaffeefarm im Inneren und machte mit dem Farmer einen ordentlichen Kontrakt. 150 Milreis Gehalt sollte ich haben bei freier Station.

tägiger Wanderung, auf der ich meinen Leibriemen immer fester anzog, fand ich schließlich Anstellung als Last träger in einem Kaffeelager, eine interessante Beschäftigung, der ich zwei Monate obgelegen habe, die ein vernünftiger Mensch meine Fähigkeiten entdeckte und mich zum Lagerberwalter in einer großen Eisengießerei in Ribeirao Preto machte, wohin ich meine Frau und mein Mädel, die dis dahin in Sao kaulo geblieben waren, nachkommen lassen

Ein Schickfal von tausenden unserer Lands-leute, die aus Unkenntnis der Berhältnisse im Ausland oft in die übelsten Lagen geraten. Nun jaßen wir am Rai in Rio und warteten noch immer auf die "Baben", bis es dunkel wurde. Dann kam ein Herr von der Ugentur und besorgte uns auf Kosten der Gesellichaft Logis in einem Sotel.

Am nächsten Tage tam die Baden aber wirt-lich, und die Reise konnte losgehen. Die "Baden" war damals ein ganz neues Schiss. Der Kapi-tän, Rolin mit Namen, berselbe, der jest noch die "Baden" kommandiert, ist ein alter ersah-rener Seemann und die Behauptung, er hätte jest beim Bassieren der Einsahrt von Kio die Kegeln ber Schiffahrt nicht beobachtet, habe ich fofort für Sumbug gehalten, als ich davon las. Damals hatte er einen großen Aerger. In Montevideo hatte er einen großen Aerger. In Montevideo hatten sich 17 blinde Passagiere an Bord geschlichen, die die Behörde in Kio natürlich nicht an Land ließ. Das war eine dumme Sache. Mit 17 blinden Passagieren nach Sam-Menige Zeit danach ersuhr der Meister, daß amburg sommen? Ausgeschlossen. Einstweilen mußten sie aber weiter mitgenommen werben. Es dauerte nicht lange, so sing die Mannschaft an zu murren: die blinden Passagiere täten Als wir auf der Fazen da waren, erklärte mir der Haten schaft lange, so sing die Mannschaft der Fazendeirv aber, die Berhältnisse hätten sich seit seiner Abreise geändert, er könnte mir den Aussieheren nicht geben, ich müßte Kaffee haden, wie Sie haden. Nun ist das Kaffeehaden, wie Sie wiffen, eine versluchte Arbeit, weil man den ganzen Tag halb gedückt unter den Sträuchern herumkriechen muß. Als der Fazendeirv am Radmittag vordeitam, fragte ich ihn, ob er denn wenigstens den Lohn ließe?

Nein, sür Aasseehaden könnte er natürlich nicht dasselbe bezahlen wie sür den Aussielbe der Regenwehr in einem Decksposten. authau einzusperren.

Dann möchte er mich nach Sav Paulo gar er gaber auch nicht, wenigstens versuchte einer, ein laut Kontrakt verpslichtet, und er erklärte sich gefährlich aussehender Chilene, aus einem auch bereit, mir das Billett bis Sav Paulo klettern. Bis zur Hälfte hatte er sich schon klettern. Bis zur Hälfte weiter, weder Am nächsten Morgen brachte mich der Berwalter zur Bahn, zögerte aber solange mit der
Aushändigung des Billetts, bis der Zug sich in
Bewegung seste. Als ich mir die Fahrkarte
nun ansah, war sie aber nicht sur das 500 Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah, war sie aber nicht sur des Solo Kilonun ansah war sie aber nicht sur des Kapitan
son gings nicht weiter, weder
bor- noch rückwärts, und so hatte er es seiner stunden
spanier waren, los. Den Chilener
spanier waren, los. Den Chilener
er nicht weiter, weder
spanier bare der studen
spanier waren, los. Den Chilener
er mit nach Hand kapitan
spanier waren, los. Den Chilener
er nicht weiter, weder
spanier bare spanier waren, los. Den Chilener
spanier waren, los. Den Chilener
er nicht weiter, weder
spanier bare spanier waren, los. Den Chilener
spanier waren, los. Den Chilener
er nicht weiter, weder
spanier bare spanier waren, los. Den Chilener
spanier waren, los. Den Chilener
er nicht weiter, weder
spanier bare spanier waren, los. Den Chilener

## Ein Beleidigungs-Prozeß zwischen Gelehrten

Die mertwürdige Bermittler-Rolle des Rultusminifteriums

Draftmelbung unferes Berliner Sonberbienftes

Berlin, 29. Oktober. Ein merkwürdiger und trüber Privateleidigungsprozeß begann vor dem Woodditer Schöffengericht. Zwei angesehene deutsche Selenkt. I äger und als Angeklagter gegenüber. Ez handelt sich um den Direktor des Kaiser-Wischen Austral deutsche Scholen Austral der Ernkhomologie Dr. Horn und dem Kuftos des Zoologischen Wuseums der Berliner Universität Dr. Kunzen. Die beiden maßgebenden deutsche Soologischen Institute, deren Ausgade die Erforschung der Institute, deren Ausgade die Erforschung der Institute, deren Ausgade die Erforschung der Institute, deren Musaere Zich in einem scharften Kampf fen Gegensaß, ber in einen so erbitterten Rampf ausartete, bag er ichließlich gu

#### ichweren berfonlichen Beleidigungen

führte. Der Kläger, Dr. Horn, war früher Di-rektor des Deutschen Enthomologischen National-museums in Berlin, das ipäter als Enthomolo-gisches Institut eine Auskunstsitelle für alle Gebiete der Insektenforschung wurde. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft übernahm vor einigen Kaiser-Wilhelm-Gesellichaft übernahm der einigen Jahren das durch die Inflation verarmte Institut und glieberte es den übrigen Kaiser-Wilhelm-Instituten an. Das Institut Dr. Horns wird von zahlreichen Forschungsstellen sehr starf in Anspruch genommen. Es leistet besonders bei der Befämpsung der zahllosen Schädlinge aus dem Insektenreich unschähdere Dienste und wird nem Aussenze viel zur Reftimmung den under bom Anslande viel zur Bestimmung von unbe-fannten Insesten, besonders Käfern, heran-gesogen. Brosessor Dr. Kunzen von der Entho-mologischen Abieilung des Zoologischen Museums der Berliner Universität, der nächste Fachkollege Dr. Horns, fühlte sich anscheinend burch die zahlreichen an das Kaiser-Wilhelm-Inftitut ge-richteten ausländischen Anfragen zurückgesett und

#### geheime Machenschaften

Dr. Horns gegen sich und sein Institut. Die Spannung zwischen ben beiden Gelehrten wurde immer stärker. Schließlich glichen die beiden Jusetteninstitute zwei seindlichen Festungen, zwischen benen alle versönlichen Beziehungen abgebrochen waren. Es bedurste nur noch eines geringsigigen äußeren Anlasses, um den Stein ins Rollen zu bringen. Dieser Anlass kam im vergangenen Jahre:

Eine Anfrage des britischen Museums an das Kaiser-Wilhelm-Institut. Die Engländer verslangten Anskunst über einige Insesten, die jedoch in der Sammlung des Kaiser-Wilhelm-Institutes

Berlin, 29. Ottober. Ein mertwürdiger und nicht vorhanden maren. Dr. Sorn fandte bewsitätsinstituts auch für die Zwede des Kaiser-Wilhelm-Instituts benuten zu tönnen. Das Aultusministerium erklärte jedoch merkwürdigerweise die gegen bas Kaiser-Wilhelm-Institut ber-hangte Sperre für rechtsgültig.

Bor Gericht äußerte fich Dr. Sorn mit ftarferer Emporung über die Behand= lung, die bas Rultusminifte= rinm ihm hatte angedeihen laffen.

Seine bringliche Beichwerbe murbe erft nach vier Monaten gang furz beantwortet. Einen weiteren Brief Dr. Sorns ließ bas Ministerium zwei Donate unbeantwortet liegen. Außerbem wurde bem Berlangen Dr. Sorns auf eine Beilegung bes Streits burch bas Kultusministerium nicht statt-gegeben. Das Ministerium berwies Dr. Sorn vielmehr auf ben Prozegweg und bewirkte fo, baß vielmehr auf den Prozestweg und bewirkte so, daß dieser Gelehrtenstreit jest in einer Beise an die Oessentlichkeit gezerrt wird, die sicher dem Ansehn der den Bissenschaft nicht dient. Prosession Kunzen bei dan blung seine Aeußerungen, erklärte aber, daß er auß Prestigegründen das Ansinnen Dr. Hornschaft das der das Krestigegründen das Ansinnen der Museum sich nicht direkt an das Universitätsinstitut gewandt habe. Prosessor Kunzen nach under das krestigen den die Witteilung. an das Universitätsinstitut gewandt habe. Brosesson un zen machte außerdem die Mitteilung,
daß Dr. Horn auf dem letzten Enthomologischen Kongreß den Antrag gestellt hätte, sein Auskunstsinstitut nach Zürich zu verlegen. Das
veranlaßte auch Brosesson kunzen, seinen Gegner
einen "internationalen Hoch fapler"
zu nennen. Der Direktor des Kaiser-WilhelmInstituts lehnte in der Berhandlung einen Bergleich mit dem ausdrücklichen hinweis auf das
Rerbelten des Lukusministeriums ab: Berhalten bes Rultusminifteriums ab:

"Ich ftehe als einzelner hier bem prengifchen Rultusminifterium gegenüber und fann nicht gu-

rüdweichen." Die Berhandlung wurde schließlich vertagt.

## Aus aller Welt

#### Sein Kind "zehnmal beerdigt"

Berlin. Mit einem wenig iconen Trid hatte berlin. Wit einem wenig ichonen Trid hatte ber 40 Jahre alte Alfred Sieg mund gearbeitet. Der Angeklagte, ber erst kürzlich eine Strase von 7½ Jahren verdüßt hatte, war bei einem Bäckermeister in Biesborf tätig und hatte dem Mann eines Tages erzählt, daß sein Kind bei stemben Leuten untergebracht sei. Da er für die Verpslegung des Kindes Sorge tragen müsse, benötige er 200 Mark. Der Meister gab ihm das

Benige Tage banach fiel S. burch ein eigenartiges Wesen auf, er weinte ununterbrochen. Neber den Grund befragt, erklärte S., er habe Nachricht bekommen, daß sein Aind gestorben sei, und er brauche für die Beerdigung 100 Mark. Der Meister gab sosort auch diese Summe. Kun telephonierte der "nnglüdliche" Kater mit dem Beerdigungsinstitut, sprach wegen eines Sares, tonnte die Unterredung aber nicht gu Ende ühren, weil ihm die Stimme verfagte. Drei Tage fpater ließ er fich Urlaub geben, um gur Beerdigung zu gehen.

auf biese Beile icon bas gehnte Mal beerbigt. Das Gericht verurteilte den Schwindler zu einem Jahr Buchthans.

### Also doch kein Briefmarken-

Berlin. Der in Philothelisten-Areisen als ausgezeichneter Briefmarkenkenner bekannte Schriftsteller und Briefmarkenhändler Rubolf Siegel hatte sich vor dem Schössengericht Berlin Witte unter ber Anklage des Betruges zu verant-

reibung" mitsamt dem kostbaren Messingbullauge herausschraubte.

Seitdem herrichte Rube.

In Las Palmas wurde Rapitan Rolin endlich leine blinden Bassagiere, die bis auf den Chilenen Spanier waren, los. Den Chilenen aber mußte er mit nach ham burg und von da wieder du-

worten. Er war angeschuldigt, im Jahre 1925 in zahlreichen Fällen Briefmarken verfälscht zu haben. Der Angeklagte beteuerte, daß das bei ihm beschlagnahmte Material nicht zu Fälschungszweden bienen follte, fonbern bag er im Gegenteil bamit Briefmarten auf ihre Echtheit gepruft habe. Da die Sachwerständigen die Moglichteit gu-gaben, daß es sich so verhalten könnte, wie Siegel angegeben habe, kam das Gericht unter Berzicht auf weitere Beweisaufnahme zu einer Freiprechung bes Angeflogten.

#### Tragödie im Bahnwärterhäuschen

Bamberg. Eine entsetliche Tragödie eines iungen Shepaares spielte sich in dem Bahnwärterhäuschen bei Füssetz auf der Bahnstrecke Rürnberg.— Bahrenthabe die Türbes Hahnarbeider fanden zur ungewohnten Stunde die Türdes Händens dersperrt. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Bohnzimmer der Bahnwärterehelente Nüssel. Es dot sich ihnen ein surcht dares Bild. Der 34 Jahre alte Rüssel lag bewustloß am Boden. Seine 27 Jahre alte Frau, die er erst vor einigen Monaten aeheiratet hatte, wurde vor dem Sosa Inseend mit hocherhobenen Armen tot ausgestunden. Wan vermutet, daß das Ehepaar das Onser ben. Man vermutet, daß bas Chepaar bas Onier einer Rohlenoxybgasbergiftung ge-

#### Selbstmord vor Wut

Riga. In der Nähe von Wenden fuhr ein Lastauto gegen die geschlossene Bahnschranke gerade in dem Augenblick, als der Riga-Revaler Schnellzug heranbrauste. Das Auto wurde von der Lokomotive erfaßt und vollkommen zertrümmert. Die fünf Insassen wurden her ausgesichten der und schwer verlett. Der Besier bes Wagens zog troß feiner Berwundung einen Revolber herbor und gab aus Wut über ben Unfall auf ben Chanffeur mehrere Schuffe ab, bie ihr Ziel berfehlten, bafür aber einen anderen Anjaffen an einem Bein berwundeten. Nun richtete ber Besitzer ben Revolver gegen seine Schläse und jagte sich brei Angeln in ben Kopf, fterbend brach er gujammen. Die Schwerverletten wurden ins Kranfenhaus von Wenden gebracht.

## Zum Messerputzen VIM benutzen

Heisst: Messer schneller blanker putzen

Normaldose 30 Pfg. Doppeldose 50 Pfg.

FÜR VIM-DECKEL--SCHÖNE GABEN!





## Polnische Frachtbegünstigung der Holzausfuhr nach Deutsch

Ab 1. November Ausnahmetarif PD1 nach deutschen Grenzstationen

Kreise der polnischen Holzwirtschaft bemüht, dung des Verkehrsministeriums war auch dere bei der Holzausfuhr nach Deutschland zu veranlassen.

Der deutsche Holzmarkt steht heute im Brennpunkt des polnischen Absatzinteresses.

zumal die Sowjets den polnischen Exporteur von einer Reihe anderer Märkte verdräng en und auch in Deutschland immer mehr Boden gewinnen. Namentlich nach der Erhöhung des deutsch-polnischen Verbandstarifs wurde die Forderung nach einer Frachtbegünstigung der Ausfuhr über die trockene Landesgrenze mit besonderem Nachdruck geltend gemacht, was denn schließ-lich auch in der kürzlich stattgefundenen Holzkonferenz im Warschauer Landwirtschaftsministerium seinen Ausdruck fand.

Nunmehr hat sich das polnische Verkehrsministerium entschlossen, mit Wirkung vom 1. November den Ausnahmetarif PD1 zu den deutschen Grenzetationen gelten zu lassen, was praktisch auf eine Ermäßigung der Frachtrate um 20 bis 30 Prozent hinausläuft. Um diese Quote wird sich naturgemäß der Konkurrenzkampt zwischen der auch wirklich d ostdeutschen und der polnischen Sägewerks- kommen kann.

Schon seit mehreren Monaten haben sich die industrie wieder verschärfen. Für die Entscheidas Verkehrsministerium zu frachttari-Erwägung bestimmend, daß man sich in den farischen Zugeständnissen insbeson-polnischen Regierungskreisen offenbar über die polnischen Regierungskreisen offenbar über die Nichtverlängerung des Ultimo d. J. ablaufenden Holzprovisoriums bereits schlüssig oder nicht im unklaren ist. Die polnischen Säge-werke würden dadurch in eine schwierige Lage geraten, und deshalb will man es ihnen ermöglichen, noch vor Ablauf des Provisoriums ihre Bestände nach Deutschland abzustoßen. und womöglich die dortigen Konsignationsläger zu füllen. Die jetzt gewährte Er mäßigung der Frachtrate würde das Risiko selbst eines weiteren Preisrückganges nicht so empfindlich in Erscheinung treten lassen.

> Wie allgemein verlautet, ist diese Fracht ermäßigung nur für eine vorübergehende Zeit gedacht. Sie soll ferner nur auf solche Stationen Anwendung finden, die mit besonders großen Vorräten an Schnitt-material belastet sind. Um welche Stamaterial belastet sind. Um welche Stationen es sich handelt, wird erst in den nächsten Tagen bekannt. In den Holzfachkreisen macht sich daher schon jetzt das Bestreben geltend, den Ausnahmetarif PD1 nicht nur auf bestimmte bevorzugte, sondern auf alle Stationen gelten auf lessen damit diese Meßnahme tionen gelten zu lassen, damit diese Maßnahme auch wirklich der gesamten Holzindustrie zugute

## Polen räumt seine Getreidevorrä

Bereits im September ließ sich eine starke den aber nur 50 Mill. Zloty, die inzwischen Belebung der polnischen Getreide-ausfuhr beobachten und auch im Oktober scheint sich dieser Prozeß unvermindert fortzusetzen. Insgesamt wurden im September 2000 Tonnen Getreide zur Ausfuhr gebracht. Die im Oktober exportierte Menge dürfte etwa ausfuhr in ihren jetzigen Grenzen sprechen also dieselbe Grenze erreichen, oder doch nicht sehr weit zurückbleiben. Die Ursachen dieser Entwicklung sind zweierlei Natur. Deutschland hat bisher nur verhältnismäßig geringe Mengen seiner Getreideüberschüsse auf die Auslandsmärkte geworfen, und Polen nahm diese Gelegenheit wahr, die Nachfrage insbesondere der nordischen Märkte aus seinen Vorräten zu speisen.

Andererseits sind die Getreidezufuhren in der letzten Zeit umso größer geworden, als sich

#### in der polnischen Landwirtschaft ein empfindlicher Geldmangel

zeigt, weil ihr die Kredite nur sehr spärlich und unzulänglicher als bisher zufließen. Die für den Getreidelombard zur Verfügung gestellten Kredite sind bereits erschöpft denn es sind dafür zwar 100 Mill. Zloty in Aussicht genommen gewesen, tatsächlich bereitgestellt wur-

ausfuhr in ihren jetzigen Grenzen sprechen also mehrere Umstände. So lange Deutschland seine Ueberschüsse noch zurückhält, hat Polen ausreichende Bewegungsfreiheit, seine Marktüberschüsse in die Ausfuhrkanäle abzuleiten. Ferner stehen keine Kredite in nennenswertem Maße zur Verfügung, um den Geldbedarf der Landwirtschaft auch nur ansibarend zu sättigen zumal sich die Lage auf nähernd zu sättigen, zumal sich die Lage auf dem privaten Kreditmarkt im Zusammenhang mit der allgemeinen Kapitalflucht letzthin nicht unwesentlich verschärfte. Schließlich erwartet man eine Befestigung der jetzt niedrigen Getreidepreise erst im Frühjahr, und das ist immerhin eine Zeitspanne, die eine Räumung der Ueberzumal ja zweifelhaft ist, wie groß die Spanne zwischen dem jetzigen und dem Preis in der zweiten Hälfte des Wirtschaftsjahres sein wird.

## Berliner Börse

Eröffnungsnotierungen fest — Gewinnmitnahme der Spekulation — Starkes Angebot am Linoleummarkt — Schlußkurse befestigt

Berlin, 29. Oktober. Die Börse eröffnete heute in fester Haltung, ohne daß das Geschäft jedoch ein größeres Ausmaß annahm. Die ersten Kurse lager, selbst bei Berücksichtigung des Reports per Ultimo November vielfach bis zu 3 Prozent über Vortagsschluß. Spezialwerte wie Farben, AEG., Schuckert, Siemens, Kashakert & Salzer, Polyacher und Stähe weren. Schubert & Salzer, Polyphon und Stöhr waren darüber hinaus etwa 4 Prozent gebessert, Salzdetfurth, Kunstseiden- und Spritwerte hatten sogar Gewinne bis zu etwa 8 Prozent aufzuweisen, Die Entspannung im Metallarbeiter. konflikt wirkte sich, besonders stimmungsmäßig, recht günstig aus, die freundlicheren Auslandsmeldungen, anziehende Kurse der Young-anleihe, eine leichte Befestigung am Kupfermarkt und die Erwartung einer beruhigenden Erklärung der Deutschen Linoleum-Werke veranlaßten die Spekmation zu kleinen Deckungen und Rückkäufen nach dem überwundenen Ultimo. Kleine Kauforders stießen zumeist auf leere Märkte und angeblich auch noch fehlende Limite. Otavi-Shares erschienen, ebenso wie die bereits erwähnten Kunstseidenwerte, anfangs mit Plus-Plus-Zeichen, zogen um 2% Mark an. Chade-Aktien überschritten heute wieder die 300-Grenze und notierten anfangs 301 Mark. Deutsche Linoleum konnten, obwohl noch ein Angebot von 80 bis 100 Mille vorhanden war, zu Beginn auf 134% anziehen.

Im Verlaufe setzten sich zunächst weitere kleine Kursbesserungen durch, die aber nur selten mehr als 1 Prozent betrugen. nahm die Spekulation Gewinnmitnahmen vor, die Kurse bröckelten daraufhin etwas ab. Gegen %1 Uhr verstimmte erneutes starkes Angebot am Linoleummarkt, und als dieses Papier recht schnell etwa 6 Prozent einbüßte wurde auch die übrige Börse in Mitleidenschaft gezogen und die Kurse gaben bis zu etwa 1½ Prozent unter Anfang nach. Anleihen behauptet, von Ausländern waren Bosnier \*\* Prozent gebessert. Am Pfandbriefmarkt konnte sich auch heute kaum Geschäft entwickeln, Liquidationspfandbriefe waren teil-weise geringfügig abgeschwächt, Reichsschuld-

Kassamarkt lag, da besonders Anregungen fehlten, bei uneinheitlicher Haltung runig. Privatdiskontmarkt bestand nur in langen Sichten größeres Angebot, der Satz blieb unverändert. Gegen Schluß der Börse trat gegen die niedrigsten Tageskurse auf dem über-wiegend festeren Kassamarkt und, beeinflußt durch höhere Auslandsmeldungen, eine Beruhigung und teilweise Wiederbefestigung ein. Die Börse schloß unregelmäßig, aber nur noch teilweise unter Anfang. Otavi zeichneten sich auf höhere Londoner Kupferpreise durch Festigkeit aus. Deutsch-Linoleum konnten sich gegen ihren niedrigsten Stand um etwa 4 Prozent erholen. Julius Berger verloren im Börsenverlauf 5 Prozent.

Die Tendenz an der Nachbörse ist freundlich.

#### Breslauer Börse

Geringes Geschäft

Breslau, 29. Oktober. An der heutigen Börse war die Tendenz etwas freundlicher, das Geschäft aber so gering, daß nur Reichelt chem. zur Notiz kamen mit 90. Am Anleihe-markt waren Liquidations-Landschaftl. Pfandbriefe auf 82 zurück, die Anteilscheine 27,65. 8% Landschaftl. Goldpfandbriefe 95. Liquidations-Bodenpfandbriefe stellten sich etwas schwächer 86,10, die Anteilscheine 12,30. Der Altbesitz notierte etwas fester, 54%, Roggenpfandbriefe 6,40.

#### Frankfurter Spätbörse

Abgeschwächt

buchforderungen tendierten zunächst recht-fest, börse war das Geschäft sehr klein. Amtliche visen erhaltend,

Notierungen kamen anfangs ganz wenige zu-stande. Die Börse schien durch das Linoleum-Kommuniqué einigermaßen beruhigt zu sein. Deutsche Linoleum im Freiverkehr 1331/2 bis 134. Farben im Freiverkehr etwa 1421/2 nach vorher Chade-Aktien 299 bis 300, Siemens 183, Schuckert 1984. Amtlich notierten: Barmer Bankverein 1074, Commerzbank 120, Schutz-gebietsanleihe 2.45. Darmstädter Bank waren im Kulissenverkehr etwa 156. Im Verlauf war die Börse abgeschwächt. Das Geschäft nahm auch weiterhin keinen größeren Umfang an, Deutsche Linoleum, die mit 133 einsetzten, gingen auf 130 zurück. Schlußkurse: Dresdner gen auf 130 zurück. Schlußkurse: Dresdner Bank 115%. Rütgerswerke 50%. Barmer Bank-verein 107%. Bemberg 75%, Deutsche Linoleum 130. Aku 72%. Chade 300, Commerzbank 120, Salzdetfurth 272%, Darmstädter Bank 156%, Siemens 182%. Schuckert 138%, Phönix 68, Gesfürel 127. AEG. 123%, Farben 141%, Nach-börslich notierten: Siemens 181 G. Altbestic 54%. Neubesitz 6,60. Schutzgebietsanleihe 2,45. Zolltürken 4%, fünfprozentige Silbermexikaner 11%, dreiprozentige 8 Prozent.

#### Berliner Produktenmarkt

Berlin, 29. Oktober. Das Inlandsange. bot von Brotgetreide, namentlich in guten Qualitäten, war auch heute außerordentlich gering, so daß der Produktenmarkt wiederum feste Veranlagung zeigte. Für Weizen lagen handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft größere Kaufaufträge der Provinz vor. so daß die späte-ren Sichten drei Mark fester einsetzten, Oktoberweizen war unter Deckungen um 51/2 Mark befestigt. Für prompt verladbare Ware bekundeten die Mühlen einige Nachfrage, und es waren etwa drei Mark höhere Preise als gestern zu erzielen. Auch Roggen konnte im Prompt-geschäft seinen Preisstand um 1 bis 2 Mark bessern, Kahnmaterial ist nur in guten Qualitäten unterzubringen. Der Lieferungs-markt war behauptet. Für Weizenmehle waren die Forderungen höher gehalten einige Nachtrage zeigte sich für Weizenauszugsmehle. Roggenmehl bei wenig veränderten Prei-sen ruhig. Feinste Haferqualitäten begegnen bei gut behaupteten Preisen etwas beserer Kauflust, mittlere und geringe Sorten sind ausetwas beserer reichend offeriert und schwer abzusetzen. Gerste ruhig.

#### Berliner Produktenbörse

Bertin, 29. Oktober 1930 Weizenkleie Weizenkleiem Tendenz still elasse 232-234 Okt, Dez. März 247<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 254 - 256 272 Roggenkleie Tendenz: still Tendenz: fest für 100 kg brutto einscht. Sach in M. frei Berlin Roggen Märkischer 148-150 Tendenz: für 1000 kg in M. ab Stationen Okt. Dez. 171 März 188<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—189 Leinsaat Tendenz: für 1000 kg in M. Fendenz: stetig Viktoriaerbsen 25,00—31,00
KI. Speiseerbsen 24,00—26,00
Futtererbsen 19,00—21,00
Peluschken 19,00—20,00
Micken 17.00—18,00
Blaue Lupinen
Gelbe Lupinen
Seradelle alte Braugerste Futtergerste und Industriegerste Tendenz: ruhig 165 - 176 Hafer Märkischer Okt. Dez. März Tendenz ruhig Rapskuchen Leinkuchen Trockeusch 1701/2 Trockenschnitzel für 1000 kg in M. ab Stationen 5,00 - 5,40 12,30—13,10 Mais Kartoffelflocken Rumänischer für 100 kg in M. ab Abladestat für 1000 kg in M. märkische Stationen für den ab Berliner Markt per 50 kg Weizenmehl 273/4—361/4 Tendenz: fester Kartoff. weiße für 100 kg brutto einschl. Sack in M. frei Berlin Feinste Marken üb. Notiz bez. do. rote
Odenwälder blaue
do. gelbfl.
do. Nieren
Fabrikkartoffeln

#### Breslauer Produktenmarkt

pro Stärkeprozent

Weiter fest

29,6-263/4

Roggenmehl Lieferung Tendenz: ruhig

Breslau, 29. Oktober. Die Tendenz für Brotgetreide ist weiter fest. Weizen konnte 2 bis 3 Mark, Roggen 1 bis 2 Mark im Preise anziehen. Gersten und Hafer liegen unverändert. Futtermittel sind stetig. Heu und Stroh sowie Saaten ruhig.

#### Breslauer Produktenbörse

Getreide Tendenz: fester 29. 10. 28. 10.

| THE CASE TO THE POST OF THE PARTY OF THE PAR |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Hektolitergewicht v. 741/2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,50   | 23,40   |
| 761/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.70   | 23,60   |
| 721/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.00   | 22,90   |
| Roggen (schlesischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| Hektolitergewicht v. 70,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,50   | 15,30   |
| , 72,5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -,-     | 7.7     |
| , 68.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,00   | 15,00   |
| Hafer, mittlerer Art und Gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00   | 15,00   |
| Braugerste, feinste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,00   | 23,00   |
| gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00   | 20,00   |
| Sommergerste, mittl. Art u. Gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,50   | 17,50   |
| Wintergerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,50   | 16,50   |
| Industriegerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,-     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |
| Mehl Tendenz: fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29. 10. | 28. 10. |
| Weizenmehl (Type 70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.25   | 35,00   |

#### \*) 65% iges 1 RM teurer, 60% iges 2 RM teurer Devisen

Dollar 8,931/4, Dollar privat 8,93-8,931/4, New York 8,911, London 43,33, Paris 35, Prag 26,45, Belgien 124,37, Budapest 156,10, Schweiz 173,13, Holland 359,30, Bukarest 5,30, Berlin 212,50, Pos. Investitionsanleihe 4% 100—103—101,25, Pos. Konversionsanleihe 5% 49,50, Eisenbahn-Frankfurt a. M., 29. Oktober. An der Abend- anleihe 10% 103,75, Tendenz in Aktien und De-

#### Breslauer Viehmarkt

Breslau, den 29 Oktober 1930 Amtlicher Bericht des Breslauer Schlachtviehmarktes Der Auftrieb betrug: 853 Rinder, 826 Kälber, 233 Schafe 3320 Schweine. Es wurden gezahlt für 50 kg Lebendgewicht in Goldmark:

| a) vollfl. ausgem. höchst. Schlachtwert. 1. jüngere<br>2. ältere                                                                | 52-53                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| b) sonstige vollfleischige 1. itingere 2. ältere                                                                                | 45—47<br>35—40                   |
| c) fleischige d) gering genährte B. Bullen 286 Stück                                                                            | 1 = 1<br>1 = 1                   |
| a) jüngere, vollfleischige höchsten Schlachtwert. b) sonstige vollfleischige oder ausgemästete c) fleischige d) gering genährte | 52-54<br>45-47                   |
| C. Kühe 411 Stück                                                                                                               |                                  |
| a) jüngere vollfleischigen Schlachtwertes . b) sonstige vollfleischige oder ausgemästete . c) fleischige gering genährte        | 46-47<br>35-37<br>26-28<br>18-20 |
| D. Färsen 115 Stück                                                                                                             |                                  |
| a) vollfleischige ausgem. höchst. Schlachtwertes<br>b) vollfleischige<br>c) fleischige                                          | 51 - 52<br>44 - 45               |
|                                                                                                                                 | Electric Control                 |

Privatdiskont 4% Prozent für beide Sichten. Reichshankdiskont 5 Prozent.

| Reichopanikalokont 5 1102ent.                                                       | - Ain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Fresser 10 Stück                                                                 | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mäßig genährtes Jungvieh                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kälber                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Doppelender bester Mast                                                          | 72-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) beste Mast- und Saugkälber                                                       | 64 - 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d) geringe Kälber                                                                   | 50-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schafe                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Mastlämmer und jüngere Masthammel                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Weidemast                                                                        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Stallmast<br>b) mittlere Mastlämmer, ältere Masthammel und                       | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gut genährte Schafe                                                                 | 46-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) fleischige Schafe                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d) gering genährte Schafe                                                           | STATE OF THE PARTY |
| a) Fettschweine über 300 Pfd. Lebendgewicht .                                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) volls. Schweine v. ca. 240-300 Pfd. Lbdgew.                                      | 58-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) vollfl. Schweine , 200-240 ,                                                     | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d) vollfl. Schweine , 160-200 , , e) fleischige Schweine v.ca. 120-160 Pfd. Lbdgew. | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f) fleischige Schweine unter 120 Pfd. Lbdgew.                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| g) Sauen und Eber                                                                   | 51-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschäftsgang: Rinder, Kälber, Schafe, Schweine                                     | mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voraussichtlicher Ueberstand: - Rinder, 5                                           | Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schweine                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- Schweine, Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für Fracht, Markt und Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen Gewichtsschwund ein, müssen sich also wesent-lich über die Stallpreise erheben.

#### Posener Produktenbörse

Posen, 29. Oktober. Roggen 17,50—18, Weizen 22,75—24,50, Roggenmehl 28,50, Weizenmehl 41,50—44,50, Roggenkleie 10,50—11,50, Weizenkleie 12—13, Rest der Notierungen unverändert. - Stimmung ruhig.

Magdeburger Zuckernotierungen

Magdeburg, 29. Oktober. Tendenz schwächer. Okt. 7,20 B., 7,00 G., Nov. 7,15 B., 7,10 G., Dez. 7,20 B., 7,15 G., Januar-März 7,35 B., 7,30 G., März 7,45 B., 7,40 G., Mai 7,60 B., 7,50 G., Aug. 7,85 B., 7,80 G.

#### Metalle

Berlin, 29. Oktober. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rot-terdam: Preis für 100 kg in Mark: 911/2.

Berlin, 29. Oktober. Kupfer 88 B., 85 G., Blei 30½ B., 29 G., Zink 29 B., 27 G.

London, 29. Oktober. Kupfer, Tendenz fest, Standard per Kasse 48—43%, per drei Monate 42<sup>13</sup>/<sub>10</sub>—42%, Settl. Preis 43. Elektrolyt 44%—45% best selected 43%—45. Elektrowirebars 45%, Dest selected 45%—45, Elektrowirebars 45%, Zinn Tendenz ruhig, Standard per Kasse 118%—118½, per drei Monate 119%—120, Settl. Preis 118½, Banka 124, Straits 124, Blei. Tendenz stetig ausländ. prompt 15½, entf. Sichten 15½. Settl. Preis 15½, Zink, Tendenz fest, gewöhnl. prompt 145/10, entf. Sichten 14%, Settl. Preis 14%, Quecksilber 22%, Wolframerz c. i. f. 184 Silber 16% Lieferung 164 18½, Silber 16½, Lieferung 16½.

| ı | Für drahtlose<br>Auszahlung auf | 29. 10. |        | 28. 10 |        |
|---|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|   |                                 | Geld    | Brief  | Geld   | Brief  |
| ļ | Buenos Aires 1P. Pes.           | 1,426   | 1,430  | 1,419  | 1,423  |
| ١ | Canada 1 Canad. Doll.           | 4,197   | 4,205  | 4,198  | 4,206  |
| ١ | Japan 1 Yen                     | 2,084   | 2,088  | 2,084  | 2,088  |
| į | Kairo 1 agypt. St.              | 20,88   | 20,92  | 20,89  | 20,93  |
| ١ | Konstant, 1 turk. St.           |         | -0,00  | 20,00  | 00,00  |
| ١ | London 1 Pfd. St.               | 20,364  | 20,404 | 20,373 | 20,413 |
| 1 | New York 1 Doll.                | 4,1915  | 4,1995 | 4,1935 | 4.2015 |
| ١ | Rio de Janeiro 1 Milr.          | _       | 4,1000 | 0,424  | 0,426  |
| ı | Uruguay 1 Gold Pes.             | 3,247   | 3,253  | 3,247  | 3,253  |
| 1 | AmstdRottd, 100Gi.              | 168.82  | 169.16 | 168,93 | 169,27 |
| ı | Athen 100 Drchm.                | 5,43    | 5,44   | 5,43   | 5,44   |
| ı | Brussel-Antw. 100 Bl.           | 58,435  | 58,555 | 58,46  | 58,58  |
| ı | Bukarest 100 Lei                | 2,491   | 2,495  | 2,493  | 2,497  |
| ı | Budapest 100 Pengö              | 73,37   | 73,51  | 73,39  | 73,53  |
| ı | Danzig 100 Gulden               | 81,47   | 81,63  | 81,48  | 81.64  |
| ı | Helsingf. 100 finnl.M.          | 10,548  | 10,568 | 10.55  | 10,57  |
| į | Italien 100 Lire                | 21,94   | 21,98  | 21,95  | 21,99  |
| ì | Jugoslawien 100 Din.            | 7,431   | 7,445  | 7,433  | 7.447  |
|   | Kowno                           | 41,87   | 41,95  | 41,88  | 41,96  |
|   | Kopenhagen 100 Kr.              | 112,14  | 112,39 | 112,18 | 112,40 |
| ì | Lissabon 100 Escudo             | 18,80   | 18,84  | 18,80  | 18.84  |
| ì | Oslo 100 Kr.                    | 112,15  | 112,35 | 112,16 | 112,38 |
| ı | Paris 100 Frc.                  | 16,445  | 16,48; | 16,452 | 16,492 |
| ı | Prag 100 Kr.                    | 12,432  | 12,452 | 12,436 | 12,456 |
| ı | Reykjavik 100 isl.Kt.           | 92,11   | 92,28  | 92,12  | 92,30  |
| ١ | Riga 100 Lais                   | 80,69   | 80,85  | 30,71  | 80,87  |
| ı | Schweiz 100 Frc.                | 31,37   | 31,58  | 81,395 | 81,555 |
| ı | Sofia 100Leva                   | 3.038   | 3,044  | 3,039  | 3,045  |
| ١ | Spanien 100 Peseten             | 46,30   | 46,40  | 46,20  | 46,30  |
|   | Stockholm 100 Kr.               | 112,48  | 112,70 | 112,51 | 112,78 |
| ı | Talinn 100 estn. Kr.            | 111,63  | 111,85 | 111,63 | 111,85 |
| ۱ | Wien 100 Schill                 | 59.085  | 59.20  | 59.115 | 59.235 |

#### Warschauer Börse

vom 29. Oktober 1930 (in Zioty): Bank Polski 157,50-158,00 Cukier 35,00- 35,50 Wegiel 38,00

Norblin

Verantwortlicher Redakteur Dr. Fritz Seifter, Bielsko, Druck: Kirsch & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen OS.

35,00